1 Cent.

Chicago, Montag, den 6. Dezember 1897. - 5 Uhr:Ausgabe.

9. Jahrgang. — No. 288

### Telegraphische Depelden.

3nland. McRintens Botichaft.

Die Währungsfrage. - Vorschläge gur Bute. Großen Raum nimmt die cubamiche frage e.n. - Alles foll porerft beim Alten

- Bawaiis Ungliederung Bafhington, D. C., 6. Dez. Seute wurden beibe Baufer bes Rongreffes eröffnet, und unter bem üblichen Beremoniell wurde die Jahres-Botschaft bes Brafidenten - bie erfte bon DC= Rinlen - entgegengenommen und in beiben Säufern berlefen. Ihr Inhalt ift folgenber:

Un den Senat und das Abgeordneten=

Es gewährt mir Bergnügen, bem 55. Rongreg, ber in regelrechter Tagung im Gig ber Regierung be fammelt ift. und welchem viele Senatoren und Ab= geordnete angehören, mit benen ich im gefetgeberischen Dienft gufammengear= beitet habe, meine Gruge gu übermit= teln. Ihr Busammentritt erfolgt unter glüdlichen Umftanben, welche gu auf= richtigen Gratulationen rechtfertigen und zum Dant für eine weise Borfehung aufforbern, bie uns als Nation fo auffallend gesegnet hat. Friede und gutes Einvernehmen mit allen Nationen ber Erbe befteben ununterbrochen. Birtliche Befriedigung gewährt auch bas wachsenbe Gefühl brüberlicher Gini= gung aller Theile unferes Landes. Der Beift ber Baterlandsliebe ift ein all= gemeiner geworben. Die öffentlichen Fragen, welche uns jest am meiften be= schäftigen, werden hoch über Par eigan= gerei, Vorurtheil ober friihere Landes= theile = Streitigkeiten erhoben; nicht mehr bürfen bie alten Trennungslinien

Fragen ber auswärtigen Politit, ge= funber Gelbmährung, Unverletlichfeit nationaler Berpflichtungen, Berbeffe= rung bes öffentlichen Dienftes, appel= liren an bas perfonliche Gewiffen jebes ernst bentenben Bürgers, ju welcher Partei er auch gehören, in welchem Landestheil er auch mobnen mag.

Die Extra=Tagung bes Rongreffes, welche letten Juli zu Ende ging, hat wichtige Gesetzgebung geleistet, und während die bolle Wirtung berfelben noch nicht gefühlt worben ift, gibt uns bas bereits vorliegende Ergebniß Ge= mahr ihrer Rechtzeitigfeit und Weisheit. ihren bauernden Werth wird bie Beit erproben muffen. Nachbem bie 3ou-Befetgebung ihre Erledigung gefun= ben hat, ift bie nächste bringenbe Frage Die Währungsfrage.

Die Aufgabe, unfere Finangen auf eine gefunde Grundlage gu ftellen, schwierig, wie fie zu fein scheint, wird leichter erscheinen, wenn wir uns bie

Finangthätigfeit ber Regierung feit 1866 in's Gebächtniß rufen. 21m 30. Guni jenes Sahres wir ausstehende unmittelbare Rerbindlichfeiten in ber Summe bon \$728,= 868,447. Um 1. Januar 1877 maren diese auf \$443,889,496 herabgebracht. Bezüglich unferer ginfentragenben Obligationen find die Zahlen noch auffallender. Um 1. Juli 1886 betrug die Rapitalfumme berfelben \$2,332,331,\* 208; am 1. Juli 1893 aber mar biefe Summe auf \$585,037,100 ermäßigt. Die ginfentragende Schuld ber Ber. Staaten belief fich am 1. Dezember

Bei ben großen Silfsquellen unferer Regierung und bem uns porliegenden ehrenvollen Beifpiel ber Bergangenheit follten wir nicht zögern, eine Rourant= geld=Revision porgunehmen, welche un= fere Berbflichtungen meniger brudenb machen und unfere Finanggefete bon 3weibeutigteit und 3weifel befreien

1897 auf \$847,365,620.

Der furge Ueberblid über bas Geleiftete bom Schluß bes Burgerfrieges bis jum Jahre 1893 macht jedes Dig= trauen in unfere finangielle Leiftungs= fähigfeit und Befundheit unvernünf= tia, mahrend bie Sachlage bon 1893 bis 1897 an die unmittelbare Roth= menbigfeit bon Gefetgebung mahnen muß, welche die Wiebertehr ber frühe-

ren Berhältniffe unmöglich macht. Biele Beilmittel werden vorgeschla= gen. Ghe wir das wahre Heilmittel inben tonnen, muffen wir bas wahre Uebel schäten. Nicht als ob unfer jetis ges Rourantgelb jeder Art nicht gut mare; jeber Dollar ift gut; er ift es, weil hinter ihm bie Berpflichtung ber Regierung fteht, ihn gut zu erhalten, und biefes Berfprechen nicht gebrochen werben wirb. Das lebel bes jegigen Shiftems liegt in ben größeren Roften ber Aufrechterhaltung ber Gleichwerthigfeit unferer verschiedenen Geld-Arten, b. h. ber Aufrechterhaltung ber

Parität mit Golb. Es ift offenbar, bag wir einen Plan entwerfen muffen, bie Regierung gegen Schulbichein-Musgabe für wieberholte Ginlöfungen ju fchüten. Wir muffen entweber bie Gelegenheit für Spetulation einschränten, welche burch bie pervielfachte Ginlöfung unferer Bablungsberpflichtungen leicht gemacht ift. ober, bie Golb-Referbe erhöhen. Wir haben \$900,000,000 Rourantgelb, welche bie Regierung burch feierlichen Grlaß im Gleichwerth zu erhalten übernommen hat. Rieman'b ift berpflichtet, in Golb einzulofen, ausgenommen bie Regierung Bon ben Banten forbert man nicht, baß fie in Golb einlöfen. Die Regierung ift genothigt, ihr ganges ausftebenbes Rourantgelb auf gleicher Stufe mit Golb gu erhalten, während nicht geforbert wird, daß ihre

Diefe werben in jeber anberen Art pon Gelb, außer Gold, gezahlt, und bas einzige Mittel für die Regierung, Gold zu erhalten, befteht im Borgen.

Dies ift besonders ber Fall in Zeiten bon Geschäfts-Banit, wie mabrend ber Umtsberwaltung meines Borgangers, als die Erträgnisse von \$262,315,400 Schuldscheinen bafür ausgegeben mur= ben, um bie Berpflichtungen ber Regierung über bie Ginfünfte binaus ju beden und bie Gold-Referbe aufrecht gu erhalten. Rämen Die Ginahmen unferen Ausgaben gleich, fo mare fein Unterschuß vorhanden, welcher die Ausgabe bon Schuldscheinen erforbert. Wenn aber die Gold-Reserve unter 100 Millionen Dollars fintt, wie foll fie wieber ergangt werben, außer burch Bertauf bon noch mehr Schuldscheinen? Gibt es irgend einen anberen aus= führbaren Weg unter bem beftehenben

Wenn feine meitere Befetgebung er= folgt, fo follte ber Rongreg ben Schat= amts=Gefretar Ermächtigung berlei= hen, Schuldscheine mit niedrigerem Binsfuß zu bertaufen, als berjenige, gu benen er jest ermächtigt ift.

3ch empfehle ernftlich, fobalb bie Ginfünfte ber Regierung genügenb find, bie Musgaben ju beden, bag, wenn irgendwelche Roten ber Ber. Staaten in Golb eingelöft merben, fol= che Roten beifeite gehalten und nur für Gold wieber ausgezahlt werben. Dies ift eine augenfällige Pflicht. Wenn fie auf irgendwelche andere Beise wieder herausgegeben werden, fo tonnen fie wieder gurudtehren, und es wird schließlich eine weitere Ausgabe bon Schuldscheinen zu ihrer Einlösung in Gold erfolgen muffen, - alfo eine neue ginfentragenbe Schuld gur Gin= einer nicht=zinfentragenben

Wenn wir einer Mera bes Bohl= ftandes entgegengehen, fühlen wir feine Berlegenheit bon unferem jegigen Rourantgelb; aber bie Gefahr befteht noch meiter und mirb uns ftets bebro= hen, fo lange bas jegige Shftem fortbauert.

3ch ftimme mit bem Schatamts= Cefretar bahin überein, bag Rational= banten geftattet werben follte, Roten jum Renn-Betrag ber Schulbicheine auszugeben, welche fie hinterlegt haben, und bag bie Steuer auf Umlaufs-Roten, welche burch folde Sinterlegun= gen erlangt find, auf 1/2 Prozent pro Jahr ermäßigt werbe. Desgleichen, baß Ermächtigung gegeben werde gur Errichtung bon Rationalbanten mit einem Mindesttapital von \$25,000, Damit Landbau-Gegenden bas nothige Rourantgel'b gur Dedung ihrer Beburfniffe erhalten fonnen.

3ch empfehle, bie Ausgabe bon Ra: tionalbant=Noten auf Beträge von \$10 und barüber zu beschränten. Wenn bie Borichlage, bie ich gemacht habe, bie Billiaung bes Rongreffes haben bon Nationalbanten geforbert wirb, | gaftas Blat. ihre Roten in Gold eingulofen.

Die cubanifde frage.

Betreffs ber auswärtigen Begiehun= gen liegt bie wichtigfte Aufgabe, mit welcher unfere Regierung jest gu thun hat, in ihrer Pflicht gegenüber Gpanien und bem cubanischen Aufstanbe. Aufgaben und Buftanbe, bie mehr ober weniger ben jegigen in biefer Begiehung entsprechen, find ichon verschie= bene Male in ber Bergangenheit vor Die Regierung getreten. Die Geschichte Cubas ift feit bielen Sahren eine Ge= schichte von Unruhe, machfender Ungu= friedenheit, einem Streben nach bem Benug größerer Freiheit un'b Gelbft= fontrolle, einen organifirten Biber= ftan't gegen bas Mutterland, einem Darnieberliegen nach Rrieg und Glenb. und einer Schlichtung, auf welche immer wieder Emporung folgt. Bah= rend feiner Beriobe feit ber Logrei= Bung ber festländischen Befigungen von Spanien auf bem weftlichen Ronti= nent find bie Ber. Staaten theilnahms= los gegenüber ber Lage Cubas ober ber Bolitit Spaniens betreffs Cubas ge= mefen.

Die von Zeit zu Zeit aufgetauchte Aussicht, daß die Schwäche von Spaniens Salt an Diefer Infel und bie politifchen Bechfelfalle und Berlegen= heiten ber einheimischen Regierung gu einer Uebertragung Cubas an eine ton= tinentale Macht führen tonnten, rief amifchen 1823 und 1860 berichiebene nachbrudliche Erflarungen ber Bolitit ber Ber. Staaten hervor, feine Gtorung von Cubas Berbinbung mit Spanien gu geftatten, auger in ber Richtung von Unabhängigfeit ober Er= werbung ber Infel burch uns im Rauf= mege: auch bat feitbem teine Beranberung biefer erflarten Bolitit feitens

unserer Regierung ftattgefunben. Die Revolution, welche 1868 begann, bauerte gebn Jahre, trot ber angeftrengten Bemühungen aufeinan= berfolgenber fpanifcher Regierungen, fie gu unterbruden. Damals, wie jest, bezeugten bie Ber. Staaten ihre tiefe Theilnahme und boten ihren Beiftanb an, um bem Blutvergießen auf Cuba ein Enbe gu machen. Die Unerbietun= gen bon General Grant murben jeboch gurudgewiesen, und ber Rrieg Schleppte fich bin, unter großem Ber= luft bon Leben und Gigenthum und erhöhter Schäbigung ameritanifcher Intereffen, fowie Erhöhung ber Reu-

tralitäts=Laften für unfere Regierung. Der jegige Aufftanb brach im Februar 1895 aus. Der Aufftand und bie Bemühungen, ihn gu unterbruden, ber Infel und nahmen weitefte Broportionen an. Bon ben Spaniern nicht weniger, als bon ben Cubanern ift bas givilifirte Rriegsrecht migachtet

worden. Die jegigen Berhältniffe tonnen un= fere Regierung und bas amerifanische Bolt nur mit ber fcmerften Beforg= nig erfüllen. Es befteht tein Bunich, bon Spaniens Diggeschid Bortheil gu gieben. Wir haben nur ben Bunfch, bie Cubaner in gebeihlichem Buftand und gufrieben gu feben, im Genuß je= nes Mages bon Gelbfiverwaltung, welche' bas unveräußerliche Menschen= recht ift, geschütt in ihren Rechten, bie Wohlthat der unerschöpflichen Hilfs= quellen ihres Landes zu genießen.

Das Bermittlungs-Unerbieten, melches im April 1896 von meinem Bor= ganger gemacht wurde, fchlug fehl. Je= be angebotene Bermittlung auf unferer Seite wurde abgelehnt. Jede Unt= wort lautete, furggefaßt: "Gs gibt fein mirtfames Mittel, Cuba zu beruhigen, außer wenn es mit ber thatfachlichen Unterwerfung ber Rebellen unter bas Mutterland beginnt."

Um 16. Februar 1896 murbe mit ber graufamen Konzentrirungs=Poli= tit begonnen. Die produftiven Begir= te, welche von fpanischen Urmeen be= herricht werben, wurden entvollert, bie ländlichen Bewohner wurden in und um Garnifonsftabten gufammenge= pfercht, ihre Lanbereien wufte gelegt, und ihre Wohnungen gerftort. Diefe Politit murbe bom früheren fpanischen Rabinet als nothwendige Rriegsmaß= nahme gerechtfertigt. Gie ift als fol= che völlig fehlgeschlagen. Gie mar feine zivilifirte Rriegführung; fie mar Bernichtung.

Bei berichiebenen Unläffen habe ich mich veranlaßt gesehen, gegen ben Migbrauch ber Rriegsmacht ben ernst= lichen Proteft unferer Regierung gu er= heben. 3ch fühlte es als meine erfte Bflicht, augenblidlich bie Freilaffung inhaftirter amerifanifcher Burger gu verlangen, beren Behandlung viele Berurtheilung beim Bublifum fanb.

Die Inftruttionen, welche unferm neuen Gefandten bei ber fpanifchen Re= gierung bor bem Abgang nach feinem Boften gegeben wurben, wiefen ihn an. jener Regierung ben aufrichtigen Bunfch ber Ber. Staaten an's Berg gu legen, baß fie mit uns gufammen= wirfe gur Beenbung bes Rrieges in Cuba burch Erzielung eines friedlichen und bauernden Refultates. Es murbe auch barauf bingewiesen, bag mir als eine Nachbar=nation nicht unbeftimm= te Beit auf bie Erreichung biefes Er= gebniffes warten tonnten.

Che General Boodford in Spa= nien eintraf, fiel ber Staatsmann, welcher bie Bolitit feines Lanbes ge= ftaltet hatte, burch Morberhand, und obwohl fein Rabinet von unferm Ge= fandten bie Borfchläge erhielt, machte es binnen wenigen Tagen einer neuen werbe, fo mochte ich empfehlen, baß Abminiftration unter ber Leitung Ga-

Die Untwort auf unfere Rote traf am 22. Oftober ein. Gie beutet auf ein befferes Ginverftanbnig und gibt gu, baß bie Friedenswünsche unferes Landes gerecht feien. Gie berfpricht politische Reformen, wie fie ber jegige Bremierminifter icon fruber befür= wortet hatte, und fündigt vorläufige Fortbauer ber militarifchen Operationen, aber nach humanen Grundfagen, an. Gie erfucht bie Ber. Staaten, Spanien in beiben Begiehungen freie Sand gu laffen und ben Beiftanb ab= gufchneiben, welchen bie Infurgenten. wie behauptet wird, bon unferem Lanbe aus erhielten. Gie verfichert, bak unter folchen Bedingungen in absehba= rer Beit eine bollftanbige Beruhigung

ber Infel gu erwarten fei. Die angebeutete Befdulbigung, baß bie Ber. Staaten ihre internationalen Berpflichtungen in biefer Begiehung nicht erfüllt hatten, ift unbegrunbet und hatte nicht erhoben werben ton= nen, wenn Spanien Renntnig gehabt hatte bon ben beständigen Bemühun= gen unferer Regierung - mit Muslage bon Millionen - ihrer bollen bol= ferrechtlichen Pflicht zu genügen. Auch hat fie erfolgreich ben Abgang einer militärischen Expedition ober nur ei= nes einzigen bewaffneten Fahrzeuges berhindert. Gebührende Untwort auf biefe Befdulbigung ift übrigens auf Diplomatischem Wege erfolgt.

Unversuchte Magnahmen find noch: Anerkennung ber Insurgenten als friegführenbe Macht; Unerfennung ber Unabhangigfeit Cubas; neutrales Ginfchreiten gur Beenbigung bes Rrieges burch einen Musgleich; und Gin= chreiten zugunften einer ber beiben Parteien. Bon gewaltfamer Unnettis rung spreche ich nicht; an folche burfen wir nicht benten; fie mare nach unferem Moral=Rober verbrecherischer Un=

Unertennung ber cubanifchen Infurgenten ift oft befürmortet worben. Ich übersehe auch nicht die biesbezugs lichen Resolutionen bes Rongreffes. Aber eine folche fann nur berlangt werben, wenn bie cubanifchen Infurgenten unftreitig bie Attribute eines Staatsmefens befigen. Die meifen Meußerungen bon General Grant in biefer Begiehung, in feiner bentmurbigenBotichaft vom 7. Dezember 1875, paffen auch auf bie heutige Lage.

Grant fagte: "Da eineAnerfennung ber Unabhangigfeit Cubas nach meis ner Meinung unausführbar und nicht au rechtfertigen ist, so bietet sich weiters hin die Frage einer Anertennung beis Sinnahmen in Gold gezahlt werden. I trugen Berftorung nach allen Theilen I ber Barteien als friegführende Dacht.

Gine folche Anertennung legt fcmieri= ge und bermidelte Pflichten auf. Gie verleiht bas Recht einer Durchsuchung auf hoher Gee; fie murbe die Beforde= rung bon Baffen und Munition in Fahrzeugen ber Ber. Staaten einer Fefthaltung und eventueller Befchlag= nahme ausfegen; fie murbe gahllofe peinliche Fragen hervorrufen; fie mit= be bie Mutterregierung aller Berant= mortung für bie Sandlungen ber In furgenten entheben; fie murbe Spanien ermuthigen, eine Aufficht über ungeren handel auf hoher Gee gu üben."

Bon ber prattifchen Seite betrachtet, bieten fich noch andere Erwägungen. Nach bem Bölterrecht gibt es feine nad= te Anerkennung als friegführende Macht, ohne daß eine folche Unerten= nung bon einerlebernahme internatio= naler Reutralität begleitet ift. Golde Unerfennung wird außerbem feiner ber beiben Barteien eine Stellung ber= leihen, Die fie nicht bereits besitzen. Die Spanier mit ihrer Flotte und ihrer Rontrolle über die Safen Cubas tonn= ten einen Gebrauch babon machen, melchem bie Cubaner innerhalb ihrer jebigen Domane nichts gegenüberguftellen hoffen tonnten. Den Ber. Staaten fonnte eine folche Unertennung feine Jurisbittion in biefem Streit unb feinerlei Rechte gum Ginschreiten ber=

3ch halte baber einen folden Schritt für untlug und unguberläffig. Gollte fpaterhin ein folder Schritt für flug erachtet werben, als eine Magnahme bes Rechts und ber Pflicht, fo wird Die

Eretutive fie thun. Gin Ginfchreiten auf Menfchlich= feits = Grunde bin ift fcon baufig an= geregt worben, follte aber porerft nicht erfolgen, ba eine neue Regierung im Mutterlande an's Ruber gefommen, und eine hoffnungsvolle Beranberung in ber Politit Spaniens gegenüber Cuba eingetreten ift. Defrete gur Ginführung ber berfprochenen Refor= men finb bereits erlaffen morben; ein Selbftvermaltungs=Plan ift profla= mirt. Der Regierung Segaftas foll= ten nicht burch Ungebulb Berlegenhei= ten in ber Erfüllung ber Aufgaben bereitet werben, bie fie fich vorgenom= men hat. Sie hat in ben wenigen 200= chen ihrer Grifteng Aufrichtigfeit ge= zeigt, und wir find es Spanien fculbig, ihm eine bernünftige Beit gur Gr= füllung ber Erwartungen gu geben.

Rein einziger ameritanifcher Burger ift mehr auf Cuba in Saft, foweit Die Regierung weiß. Die nabe Bu= funft wird zeigen, ob bie Erzielung ei= nes gegen alle betheiligten Intereffen gerechten Friedens mahrscheinlich ift. Benn nicht, fo werben anbere Befchluffe feitens ber Ber. Staaten gu faffen bleiben, und biefelben werben ohne Bogern und Bagen nach ben Grundfagen ber Menfchlichteit und im Lichte ber Berpflichtungen unferer Regierung gegen fich felbft und ihr Bolt getroffen werben. Borerft wird bie Regierung auch weiterhin ihre machfame Saltung fortfegen und in ihren Bemühun= gen, einen ehrenvollen Frieden herbeiauführen, nicht nachlaffen. fpater ein gemaltfames Ginfchreiten aur flaren Pflicht merben, fo mirb bie Regierung auch biefe Pflicht erfüllen und bie Buftimmung ber givilifirten

Welt erlangen fonnen.

Bamaiis Unneftirung empfohlen. Durch Ertra-Botichaft bom legten Juni legte ich bem Genat einen Bertrag behufs Ginberleibung ber Samaii= Infeln bar. Die Logit ber Greigniffe forberte, bag biefe Angliederung gu= ftanbetomme als bas natürliche Er= gebniß ber erftartenben Bande, weiche uns an biefe Infeln binben, und bag fie burch ben freien Willen bes Sawii= fchen Staates verwirklicht werbe. Wird ber Unnerions-Bertrag beftätigt, wie jebe Rudficht auf Burbe und Ghre erforbert, fo wird bie Beisheit bes Rongreffes bafür forgen, bag auf bie geographischen Berhältniffe jenes Lanbes und ben Buftanb feiner Bebolte= rungs=Elemente, bon benen manche vielleicht taum fähig find, bie höchften Bürgerichafts=Rechte auszuüben, Rud= ficht genommen, und für Gelbftvermal= tung in örtlichen Ungelegenheiten ge= forgt werbe. Nicht weniger find wir einem Bolte schuldig, das zu uns fommt, nachbem es beinahe fünf Jahre hindurch feine Fähigfeit gu einer Selbstregierung bewiesen bat.

Die Fragen, welche zwischen Samaii und Japan wegen ber Behandlung ja= banefifcher Arbeiter entstanden find, bie nach biefen Infeln auswanderien, find im Begriff, burch Unterhandlungen befriedigend geschlichtet zu werden. Un= fere Regierung hat tein Ginschreiten in biefer Sache gefucht, außer baß fie ihre freundlichfte Reigung nach einer bal= bigen Schlichtung bin aussprach.

Die Mingfommiffion. Dem Rongreß-Erlaß entsprechenb, ber am 3. Marg 1897 gutgeheißen mur= be, behufs Forberung eines internatios nalen Abtommens betreffs Doppelmab rung, babe ich Achtb. Ebward D. Bolcott, Achtb. Ablai G. Stevenson und Achtb. Charles 3. Paine als Abge- fanbte ber Ber. Staaten ernannt.

Sie waren eifrig bemüht, eine Ditwirfung europäischer Länder behufs internationaler Schlichtung biefer Frage gu erzielen, tonnten aber bis jest fein Toldes Uebereintommen fichern. Ihren endgiltigen Bericht haben fie noch nicht erftattet, weitere Berhandlungen finb beabsichtigt, und es ift ernstlich zu hoffen, baß ihre Arbeiten in einem internationalen Uebereintommen gur alle feits gerechten Unertennung bon Golb und Silber als Gelb gipfeln werben.

Laut Zollgeset habe ich Achtb. John M. Raffon als Spezialfommiffar er= nannt, um mit auswärtigen Regierun= gen behufs Berbeiführung bon San= bels-Gegenseitigfeitsvertragen gu ber= handeln. Mit mehreren Regierungn find jegt Unterhandlungen im Gange.

Sehr munichenswerth ift bas Beftreben, unferen auswärtigen Sandel auszudehnen. Bu biefem 3mede follte unfere Sanbelsmarine verbef= fert und vergrößert werden.

Die Bemühungen, befferen Schut für bie Robben in ber Behringsfee gu erzielen, find ernftlich berfolgt mor= ben. Japan und Rugland fandten Delegaten gu ber biesbezüglichen Berathung nach Wafhington. Großbritannien fanbte fpater ebenfalls Dele= gaten. Man einigte fich bezüglich wich= tiger Thatsachen, über Die bisher Streit geberricht hatte. Berhandlungen iiber Schut-Magnahmen find jest im

Die Bergrößerung unferer Flotte follte jett eine Zeitlang bie Geftalt ber= größerter Fagilitäten annehmen, melche ber Bermehrung unferer Schiffe entiprechen (Bermehrung ber Dods, Erhöhung ber Bahl ber Bahl ber Df= figiere und Mannschaften, und entspre= chend mehr Murition u. f. w.)

Der große Buftrom von Bevolterung nach Alasta gestattet uns nicht, Die Ginrichtung einer gründlichen Regierung bafelbft zu bergögern. 3ch empfehle bringend bem Rongreß ein ent= prechenbes Shftem, wie auch hilfs= magnahmen für Rothleibenbe, wenn bie betreffenben Berichte fich bemahr= beiten follten.

3ch empfehle, bag ber Rongreß eine Rommiffion burch ben Prafibenten ernennen laffe, um eine batteriologi= sche Untersuchung bes Gelbfie= bers anguftellen.

Der Bertauf ber Union Paci= icbahn wird ber Regierung über alle Roften u. f. w. hinaus noch 21/2 Millionen Dollars bringen, und fie wird, borausgesett, bag nicht noch bef= fere Theil-Ungebote gemacht werben, nabegu 13 Millionen auf ihren Un= fpruch erhalten.

Der Bivilbienft hat weitere Festigungen erfahren.

Die Rongregleute mogen es nicht leicht finden, die Roften ber Regierung gu berminbern, aber fie follten nicht zu einer Erhöhung ermuthigen. Meiner Meinung nach ift eine Ginschränkung in vielen Berwaltungs- Zweigen ohne Schaben guläsig. Es ft eine gebieterische Pflicht, Die Berwilligungen im Rahmen ber Ginnahmen zu erhalten und fo einen Unterichuß zu bermeiben.

(Geg.) William McRinlen.

### Dampfernadrichten. Mingefommen.

New York: Gera von Bremen; Zau= ric von Liverpool. (Weitere Dampferberichte auf ber Innenseite.)

Musland.

### Deutider Reichstag.

Berlin, 6. Dez. Der nationalliberale Abgeordnete Baffermann bon Sam= burg brachte im Reichstag eine Inter= pellation an die Regierung ein, hinficht= lich ber Frage, wie fie bas Betroleum= Monopol ber ameritanischen "Stan= bard Dil Co." wirtfam gu befampfen

Diefe Interpellation finbet in meiteren Rreifen Antlang.

Der Batifan und Martin guther. Rom, 6. Deg. Großes Auffehen macht eine Erflärung im amtlichen Batitans= Organ "Offervatore Romano", morin um Enticulbigung für einen Urtifel gebeten wird, ber einen Ungriff auf Martin Luther enthielt. Diefer Artitel war zuerft im Wiener "Baterland" er=

In Deutschland hatte ber Urtitel fo großes Auffehen gemacht, bag bie Deutsche Regierung biploma= tifchen Broteft beim Batifan erbob. Daburch murbe jenes Blatt zur Abbitte

Rod mehr Musfdreitungen. Die öfterreichischen Wirreit.

Wien, 6. Deg. Bahrend in Brag jett Rube berricht, bauern ander= warts in Bohmen bie Gewaltthatig= teiten fort ober haben fogar neu begonnen! Das gilt in Dugenben bon Ortschaften.

Man erwartet bie Abfetung bes Statthalters für Böhmen, Grafen Coubenhove, wegen feiner zogernden Haltung gegenüber ben Unruhen.

(Beitere Depejden und telegraphifche Rotigen auf ber Innenfeite.)

Das Wetter.

Bom Betterbureau auf bem Aubitoriumthurm wird für die nächften 18 Stunden foigendes Better für Shicos und die angrenzenden Staaten in Auss ficht gestellt. Edicago und Umgegend: Theilweise bewölft beus te Abend und morgen; stelgende Temperatur; starke iudiche Winde, die morgen nach Rordwesten ums foligen. indliche Winde, die mergen nach Nordwesten ums schiede und Indiagen.

Allinois und Indiana: Theilweise bewölft beute Kbend und morgen; etwas wärmer; lebhafte juds weltliche Minde
Rissouri: Im Allgemeinen jchon heute Abend und morgen; wärmer in den öftlichen und jüdlichen Abeiten; sidwestliche Binde.

Bisconfin: Theilweise dewölft heute Abend und morgen, mit Schnecgtüber in der Ande des Michansesen; fälter morgen Abend; farfe jüdwesteiliche, indirer nordwestliche Minde In Chiengo kellt sich der Remberaturkand seit unse Ellie Bened Ruffer Berichte wie folgt: Gekern Abend um 6 Uhr 28 Grad Ritternach 28 Grad bere And; beute Rorgen um 6 Uhr 28 Grad; beiter Abend und Ellie 28 Grad liche Minde

### Lofalbericht.

Mus dem Rathhaufe.

Ein ichlauer Plan der Demofraten. Mayor Barrifon und der Schulrath.

Die Demofraten ber Stadt haben einen Blan erfonnen, ber, wenn gur Ausführung gebracht, eine Anzahl von republitanischen Ward-Polititern ge= rabezu entthronen wird. Es besteht nämlich Die Abficht, bem Stadtrath heute Abend eine munizipale "Reapportionment" = Ordinang gu unter= breiten, Die eine pollige Reueintheilung ber Stabtraths-Wahlbiftrifte, natürlich zu Gunften ber Demotraten, por= nimmt. Auf Diefe Beife hofft man auch mit ben Republitanern in Spring= fiel'd quitt gu werben, bie bekanntlich eine Reueintheilung ber Genatsmahl= biftritte im gangen Staat befürworten. Die Gingelheiten bes ichlau erbachten Planes find noch nicht befannt gewor= ben, boch heißt es, daß fich beifpiels= weise solch' befannte republikanische Parteitlepper, wie Martin B. Mabben und Dr. Jamiefon nach Durchführung bes lotalen "Gerrymanbers" in Babl= begirten wiederfinden werben, in benen bie bemotratische Alleinherrschaft un= bestritten ift und absolut nicht abae= ichafft werben tann. Alberman Sofeph Bibmell, bon ber 9. Marb, und Rongregmann Lorimer, bon ber 10. Bard, würden bann ebenfalls labmaelegt werben, mahrend bas befannte "Bergbille", bas bisher unbestrittene Terris torium bes Stadtichatmeifters, völlig aus ber 14. Ward ausgeschieden werden foll. herr hert wurde fich bann in ber 17. Ward wiederfinden, mofelbit Alberman Brennan über Die De= motratischen Rohorten Die Bartei= peitiche schwingt. Rurgum, Stadt Chicago murbe burch biefe Reueintheilung ber Stabtrathsmahl= biftritte in eine bemotratifche Befte um=

tehrt. gewandelt werden, die, für die nächften Jahre wenigftens, von ben Gegnern un= möglich eingenommen werben fann. Uebrigens fteht ber gange Plan völlig im Gintlang mit bem ftabtifchen Cober und tann beshalb baraufhin auch nicht

angefochten werben.

Manor harrifon befaßt fich augen= blidlich einmal wieber ftart mit bem ftäbtifchen Schulrath, beffenGefchafts= und Lehrmethoben feiner Unficht nach einer gründlichen Reform bedürfen. Der Burgermeiner hatte gehofft, baß bas auf Antrag von Alberm. Mang= ler feiner Zeit ernannte ftabtrathliche Untersuchungs=Romite Gutes zeitigen wurde, fieht fich hierin aber bitter ent= täufcht und er wird nun bie gange Un= gelegenheit auf eine anbere Art unb Beife angupaden versuchen. Bu bie= fem 3mede mirb ber Mayor heute Abend den Gemeinderath um Erlaub= niß angehen, einen neuen Conberaus= dug ernennen zu dürfen, ber aus Mitgliedern des Schulraths, einigen prominenten Lehrträften ber Stabt, eilichen Albermen und einem ober zwei hervorragenben Geschäftsleuten befte= hen foll. Diefer Ausschuß foll feines= wegs ein Untersuchungs-Romite fein, sonbern vielmehr prattische Vorschläge gur Bebung bes gefammten öffentlichen

Spezialfächer. Romptroller Waller hat heute nach weiwöchentlicher Abwesenheit feine Umtspflichten wieber aufgenommen.

Schulfnftems machen, welch' Letteres,

wie Dr. harper fich herrn Sarrifon

gegenüber ausbrudte, mancher ein-

chneibenben Berbefferungen bringenb

bedürfe, bor allem in Begug auf Die

Arbeiter-Angelegenheiten.

Geschäftssitzung der federation of Sabor.

In ihrer geftrigen Gefchaftsfigung hat die Chicago Feberation of Labor ihren Befchluß, teine eigenen Delegaten zum Nationaltonvent ber A. F. o. L. nach Nafhville zu entfenden, in Wieber= ermägung gezogen. Der Baufchreiner Brennod murbe einftimmig gum Delegaten gemählt. Es murbe berichtet, bag fich im

Town of Late ein Berband von Schlachthaus = Angestellten organisirt habe, ber bereits 1500 Mitglieber gah= le. Die neue Union werbe bemnachft um Aufnahme in die Feberation nachfu=

Die Delegaten ber Schriftfeger be= richteten, der Präsident ihres National= Berbandes werbe auf ber Ronvention in Nafhville beantragen, daß bie Umerican Feberation of Labor zu Gunften ber Errichtung von Boftfpartaffen Stellung nehmen folle.

Gin Mitglied ber Bichcle Maters= Union theilte mit, bag in ben Feather= ftone'ichen Fahrrabmerten 140 Feiler entlaffen worden feien, weil fie fich eine 40prozentige Lohnreduttion nicht ge= fallen laffen wollten.

Gine Bufdrift ber Boftoner "Liga jur Beschräntung ber Ginwanberung wurde ohne Debatte einem Musichus überwiesen. Ebenso eine Bufchrift ber Bufineg League", welche bie Bilbung eines neuen Bunbes-Minifteriums an= ftrebt, bas fich mit "Arbeit und hanbel" befaffen foll.

\* Auf ber Fahrt von Milwautee nach Chicago ift geftern Abend ber Frachtbampfer "George W. Morlen" Evanston gegenüber berbrannt. Die fammtlichen Geschä Mannschaft bat fich in Booten gerettet. fung vorlegen foll.

### Der Leichenranb von Dunning.

Einer der Schuldigen in Baft.

In ber Berion bestlderburgers John Lueders von Jefferson hat die Polizei nunmehr einen bon ben Theilnehmern an bem vor einigen Wochen in Duna ning berübten Leichenraub berhaftet. Lueders gefteht zu, daß er fich bon Benry Ulrich, bem früheren Racht= wächter bes County-Armenhaus, Dagu hat bewegen laffen, mit feinem Fuhrwert bei dem Leichenraube zu helfen. Ulrich felber, ber megen feiner Ber= bindung mit ber Geschichte aus dem Countydienfte entlaffen worben ift, foll ebenfalls verhaftet werben, war aber geftern und beute nirgends gu finden. Mis Quebets am Camftag in einer Wirthschaft an ber Ede bon Elfton Road und Montrofe Boulevard, feft= genommen wurde, befand fich Ulrich in feiner Gefellichaft. Polizei-Sergeant DeRoach, welcher bie Berhaftung por= nahm, hatte Ulrich gern mitgenom= men, hatte aber teinen Berhaftsbefehl für biefen und mußte ihn beshalb laufen laffen.

Geftern hat Quebers ergahtt, bag Ulrich am Conntag, ben 30. Ottober, au ihm gefommen fei und ihn burch Bahlung bon \$20 gur Stellung eines Fuhrwerts bewogen habe. Er hatte erft aus ber Stabt bier große Roffen holen muffen. 2m Abend fei bann Ulrich mit zwei herren gu ihm gefommen, und fie alle gufammen feien bann nach ber Morque gefahren, beren Thur Ulrich mittels einer Brechfbange öffnete. Mus ben breigehn Leichen, melche fich in ber Morque befanden, hatten bie Fremben, offenbar Mergte, vier bers ausgefucht, bie ihnen gufagten. und biefe bier hatten er, Quebers, und Illa rich in bie Roffer paden mitffen. Man fei bann nach feinem Saufe gurudges

Um nächften Morgen habe er bie Roffer mit ben Leichen nach bent Bahnhofe an ber Polt Strafe gefahren. Bas bann weiter aus ben Leis chen geworben fei, bas wiffe er nicht. Ulrich habe bon ben beiben Fremben \$200 für bie Leichen erhalten.

Chef Colleran bon ber Geheimpolia gei hofft zuversichtlich, baß es ihm ges lingen werbe, binnen Rurgem auch Ills rich und beffen Auftraggeber eingus fangen.

Luebers hat fich heute erboten, ber Polizei noch weitere Mittheilungen gu machen und Fingerzeige zu geben, Die er ihr bisher vorenthalten. — Die vier aus ber Morque bes Armenhauses ge= raubten Leichen waren bie bon Unnie C. Johnson, John Humpal, Frank Gray und Dominic Marcas. Die herren bon ber Geheimpolizei finb nicht wenig erboft barüber, bag ein einfacher Bauersmann wie Quebers es vermocht hat, sie fo lange im Dunkeln tappen gu laffen. Ueber feine Mitmir= tung bei bem Leichenraub ift bem Countyrath=Brafibenten Bealy von ei= nem "guten Freunde" bes Quebers be= richtet worben, welcher bie auf Entbes dung ber Schulbigen ausgesette Bes lohnung bon \$200 verbienen wollte.

### Quetgert in eigener Gache.

Er wird diesmal felbft den Teugenftand bes treten.

Nach einer längeren Ronfereng 3wis ichen bem Unwalt Sarmon und feinem Rlienten Quetgert, ift Letterem Die Berficherung gegeben worben, bag bie Bertheidigung nichts bagegen habe, wenn er biesmal ben Beugenftanb bes treten wolle, um in eigener Sache ausa zufagen. Ja, es besteht fogar die Ab= sicht, ihn als ersten Entlastungszeugen gegen die Argumente bes Staates aufs gurufen. Der Ungeflagte ift boch era freut über biefe Wendung ber Dinge. Er hofft mit Beftimmtheit, feine Schulblofigfeit barlegen gu tonnen, ober boch wenigstens in ber Bruft ber Jurhmitglieber ben "berechtigten 3meis fel" zu erweden, ber ihm unter allem Umftanden die Freiheit verschaffen muß.

Mis heute Bormittag bie Auswahl ber Jury wieber aufgenommen murs ben, befanden fich außer ben bereits bereibigten Richt-Geschworenen noch 3 Randidaten auf ber Geschworenen= bant, Die mahricheinlich im Laufe bes Tages von beiben Geiten angenommen werben. Es find bies ber Buchbruder C. A. Magner von Mr. 831 Montana Strafe, ber Buchhalter Elmer 2B. Fers ris, bon Nr. 676 W. Ibams Straße und ber Möbelfchreiner Chas. 2B. Wilfes, von Rr. 228 G. Center Abe. Man erwartet mit Beftimmtheit, Die Jury heute noch vollzählig gu betoms

Dietrich Bidnese und ber fleine Louis Luetgert werben nach ber Ers öffnungsanfprache bes bilfs-Staats. maltes Dicemen als erfte Belaftungs. zeugen bon ber Unflage borgeführt

\* Ein Schaben bon \$7000 wurde beute Morgen burch einen Brand in bem Fabritgebäube Ro. 145 Ontario Strafe verurfacht.

merben.

\* Bundesrichter Großcup hate heute ben Antrag bes Charles Auftin Bates auf Ernennung eines Maffenvermals ters für bie General Electric Railway Co. abgelehnt, aber angeordnet, bag Die genannte Gefellichaft ihm ober eis nem feiner Rangleiporfteber ibre fammtlichen Gefcaftabucher gur Prile

### PITKINWBROOKS

ECKE STATE UND LAKE STR.

## RETAIL.

## gübsche geschliffene Alaswaaren.

60 Lager . Mufter von Zafel-Borgellan, von denen Gie 60 irgend ein Stud auswählen fonnen.



### Soeben aus Franfreich eingetroffen:

Gine große Genbung von befonders prachtvollen Fifch: Cete, Deffert:, Brod: und Butter: und Ruchenteller, 5 D'Clod Teas, Ramifins, M. D. Coffees, Chotoladetaffen, Theetaffen und Untertaffen, Tete:a: Tete: Gets.

Bohmifdem Glas, ornamentalem und Tafel: Service, Renen Crhftall- und golddeforirten Tafel Stem: Baaren, Rippfachen, Bunich:Bowlen.

ほうひょうほうほうりほうりほうりょうけいりょうりょうりょうりょうじょういっぱくりんこうんこうんこうんこうんこうんこうんこうんこうんこうんご

Staliens Rabinet ab.

Andini wird ein neues organifiren.

Minifterium hat geftern abgebantt,

nachdem ber Kriegsminifter Bellour

- angeblich weil bie Abgeordneten=

fammer feinen Beeres-Bergrößerungs=

Borfchlag ablehnte - feine Abdan=

Rubini, ber jegige Minifterprafi-

bent, wird indeg ein neuesRabinet bil-

ben, aus welchem mahricheinlich alle

Ronfervativen im Intereffe ber Sar=

Aurchtbarcs Sturm-Unbeil.

Rom, 6. Dez. Gewaltigen Scha=

ben ift burch einen Sturm berurfacht

worben, welcher geftern über gang 3ta=

lien und über bie umgebenben Meeres=

Reapel mit Mann und Maus unter=

gegangen. Biele Schiffbrüche werben

Velegraphische Holizen.

- Gin Brairiefeuer in ber Begenb

- Der feit zwei Monaten bauernbe

Streit ber Angestellten ber Stahlwerte

in Bellaire, D., ift gu Ungunften ber

befannte Romponift und Dirigent

Abolph Reuendorf an einem Berg=

- Die Mufitvereins=Salle in Cin-

cinnati ift in Die Sanbe einer englis

fchen Pythiasritter=Loge übergegan=

gen, und bamit ift wieber ein Stud

auf ber elettrifchen Stragenbahn gu=

fammen. 3 Berfonen murben getob=

tet, und 11 verlett. Es war ein Feh-

ler in ber Ginhaltung ber Fahr=Tabel=

- Frau Dl. G. Rog in Niderfon,

Rans., eine altliche Perfon, beging

Gelbftmord, indem fie ihre Rleiber mit

Betroleum trantte und in Brand fted:

te. Ihr Gatte un'b ihre Tochter mur=

ben bei bem Berfuch, fie gu retten,

City, Mo., erichof fich, weil fie an

einer chronischen Rrantheit litt und ih=

rem Gatten gur Laft gu fallen fürchte=

te. Letterer fonnte nur mit Gemalt

berhindert merben, ebenfalls Gelbft=

mord gu begehen. Das Paar ftubirte

Musland.

bak in ben Mattitilla=Boaro=Bergen

ichen Wein-Gegenden über ben heuris

gen Ertrag lauten meift ungunftig.

- Die Berichte aus ben europais

- Marie Geiftinger, bie "Gwig-

- In Berlin traf bon ber Infel

Teneriffa bie nachricht bom Ableben

bes Prof. Gugen Bintgraff, bes be=

- In Breslau murbe ber Bahntech-

niter Fliege zu 21/2 Jahren Buchthaus berurtheilt, weil er fich an Damen, bie

fich in bet Rartofe befanben, frimi-

- Der Oberbefehlshaber ber öfter=

- Deutschland beginnt neuerbings,

reichisch=ungarischen Blotte, Abmiral

v. Sterned, ift infolge eines Schlag=

wie bie Berichte britifcher Ronfuln be-

fagen, Frantreich als Exporteur von

Champagner fehr lebhafte Ronfurreng

- Wie erwartet wurde, hat bie

fannten Ufrita=Reifenben, ein.

Junge", wird wieber in Berlin auftre-

ten. Ihr Gaftfpiel ift auf 50 Borftel=

Mus Schweben wird gemelbet.

Frau Lillian Sowell in Ranfas

- In Detroit ftiegen zwei Wagen

- In New Dort ftarb ber weithin

bon Guthrie, Ofla., berurfachte großen

bon ben Infeln Gardinien und Gigi:

17 Fahrzeuge find in ber Bai bon

monie ausgeschloffen fein werben.

tung eingereicht hatte.

gemäffer bahinbraufte.

Musftanbigen beenbet.

Deutschthum babin.

le gemacht worben.

ichlimm bermunbet.

gemeinfam Medigin.

Gold entbedt morben fei.

lungen berechnet.

nell pergangen hatte.

anfalles geftorben.

fchlag.

lien gemelbet.

Rom, 6. Deg. Das gange italienische

por unferer Thur. . . . . . . . . . Ecke State und Lake Str.

### Telegraphische Depelchen.

Inland. Dampfernadrichten.

Angetonimen. Rem Dort: La Bretagne von Sabre; Bertenbam bon Umfterbam.

Rotterbam: Umfterbam bon Rem Mort. Sabre: La Champagne bon Rem Dort.

Glasgow: Carbinian bonMontreal. Liverpool: Armenian bon Bofton. Mbgegangen.

"New Yort: Georgia nach Ropenha=

Um Ligarb borbei: La Gascogne, bon Savre nach Rem Dort.

### Mustand.

Wieder dementirt. Die Nadricht betreffs der Sprachen . Derord. nung. - Erbauliche Dinge über die jung-ften Cumulte in Prag.

Wien, 6. Dez. Die jüngft gebrachte Rachricht, bag bas Obergericht bie Sprachen=Berordnung für ungiltig er= flärt habe, bestätigt fich nicht.

Unter ben Führern ber jungften Tumulte in Brag waren auch mehrere tichedische Abgeordnete. Gie hatten fogar ein regelrechtes Sauptquartier auf bem Wenzelsplat aufgefchlagen. Un bie Daffen maren nicht nur Baf= fen, fonbern auch Ginbrecher= Wertzenge vertheilt worben. Es wurden bei vielen Berhafteten, außer Waffen auch Nachschlüffel un'b Brech= eifen gefunben. 3m Gangen find in Prag 800 Geschäfte und Wohnungen bermüftet morben.

### Deutfchland und China.

Berlin, 6. Dez. Wenn bie beutschen Berftarfungen in ber Bai bon Riao-Tichau eingetroffen find, werben fie bie gefammte beutsche Streitmacht ba= felbft auf 4566 Mann bringen: Dies ift bie größte, welche Deutschland über= haupt jemals außerhalb ber europai= fchen Bemaffer gehabt hat. Die beut= fche Abmiralität ftellt in Abrebe, baß noch andere europäische Flottenge= ichwaber in ben Safen bon Riao= Tichau eingelaufen feien, um bas Bor= geben ber Deutschen ju übermachen; auch glaubt man, daß ber Abmiral b. Diebrich heftig gegen bergleichen proteftiren wurde.

Die "Rolnifche Zeitung" fpricht es jest unverhohlen aus, bag ber 3med ber Expedition ein zweifacher fei: Benugthuung für bie Ermorbung ber beutschen Miffionare gu erlangen, aber jugleich auch bie bauernbe Abtretung ber Bai von Riao-Tichau burchgufe= gen, als Bahlung für frühere Dienfte, welche bas beutsche Reich China in Berbinbung mit bem Friebensichluß mit Naban ermiefen habe.

### Brof. Schroeder nach Deutschland surüd.

Berlin, 6. Deg. Sochw. Joseph Schroeber, bisher Professor ber bog= matifchen Theologie an ber Ratholifchen Universität in ber ameritani= den Bunbeshauptftabt, ift bom preufuchen Rultus= und Unterrichtsmini= fter an bie tatholifche Atabemie in Minfter, Meftfalen, berufen morben.

Ger batte in erfter Gigenschaft icon im Ottober abgebantt, aber bas Direttorium ber Ratholischen Universität in Wafhington nahm bie Abbantung nur mit bem Ginberftanbnig entgegen, bag er bis gum Enbe bes Schuljahres in ber Univerfitat bleiben tonne, ausgenommen, wenn er fcon früher einen anberen Boften finden follte. Diefer Fall ift alfo jest eingetreten. Brofeffor Schröder und eine Frattion ameris tanifcher Ratholiten hatten befanntlich einander befehbet.)

### "Frangofifches" Duell.

Baris, 6. Deg. Geftern buellirten fic bie Rammer-Abgeordneten Reinach und Milleraud wegen eines hefti= gen Auftrittes in ber Rammer über ben Drehfus-Fall. Es floß tein ein-giges Tröpfchen Blut babei. Die Waf-fen waren Piftolen.

Bentrumspartei im beutschen Reichs= tag abermals bie Borlage betreffs Wiederzulaffung ber Jesuiten in Deutschland eingebracht.

- Große Aufregung murbe in bem fpanifchen Dorf Monistrol, 27 Meilen nordweftlich bon Barcelona, burch bie Erplofion von vier Bomben verur= facht. Indeß entstand fein Schaben bon irgend welcher Bedeutung.

- Schwere Berlufte erlitt bie Zabaffirma Baebeder in Bremen burch bie Untreue eines ihrer Ungestellten, bes Buchhalters Jacobi, welcher nach Unterschlagungen in ber Sobe bon 93,000 Mark flüchtig murbe.

- Much die beutschländischen Reaierungs=Organe, welche fich bis jest fehr borfichtig gegenüber ben Wirren in Defterreich berhalten hatten, fprechen fich jest erfreut über Graf Babenis Rücktritt aus.

- Die Stadt Berlin ift im Begrift, eine Unleihe von 68,800,000 Mart für bauernbe ftabtifche Berbefferungen flott au machen; babon follen allein 26 Millionen Mart auf Die weitere Musbehnung bes Rloateninftems ge= wendet werben.

- 3m Reichstags=Wahlfreis Nürn= berg=Fürth fand eine Erfahmahl an= läglich bes Ablebens bes fogialiftischen Abgeordneten Grillenberger, bes bis= herigen Bertreters biefes Rreifes, ftatt. Es wurde ber Sozialist Dertel gemählt.

- Dem fürglich verhafteten Rebatteur bes Berliner Anarchistenblattes "Neues Leben", Burger, foll ber Brogeg megen Sochberraths gemacht merben, weil er einen Artifel aus ber Teber bes Chicagoer Unarchiften Louis Lingg, welcher 1887 im Gefananig Gelbstmord beging, abgedrudt hatte.

- Die beutschen Sozialbemofraten find über bie, ihren Benoffen in Boh= men gutheil geworbene Behandlung fehr aufgebracht, und ber fozialiftifche Reichstagabgeordnete Foerfter ertlärte in offener Berfammlung, Raifer Frang Josef werbe ber lette Sabsburger auf bem öfterreichifchen Throne fein.

- Raifer Wilhelm empfing geftern ben Reichstags-Prafibenten Frhrn. v. Buol=Berenberg und bie Bige=Brafi= benten Schmidt und Spahn. Er fprach ben Bunich aus, bag die Flotten=Bor= lage ber Regierung bom Reichstag in geschäftsmäßiger Beife erörtert mer= ben moge, ba Partei=Politit teine Rol= le bei Debatten über eine folche Frage fpielen follte.

- Das Barifer Blatt "Le Jour" will wiffen, daß fich die Familie bes früheren Sauptmannes Drenfus neuerdings ausbrücklich an ben beutschen Raifer gewandt und ihn gebeten habe, Drenfus für unschulbig bes ihm gur Raft gelegten Berbrechens zu erflaren, baß fie aber bom Reichstangler Soben= lohe die Antwort erhalten habe, er fei nicht in ber Lage, bem Raifer bie Er= füllung biefer Bitte gu empfehlen.

- Gine in Sachfen geborene Dame, Die mit einem ameritanifchen Profef= for verheirathet war, aber fich bon ibm icheiben lieft, fehrte bor Rurgem nach Sachien gurud und wollte mieber ibre Rechte als fächsische Unterthanin antreten. Das amerifanische Befet bie= tet fein Sinberniß für einen folchen Schritt, aber bie fachfifche Regierung entschied zu Ungunften ber Dame. Lets= tere hat jest an Die ameritanische Bot=

ichaft appellirt. Die "Rolnische Boltszeitung er innert ben Raifer Wilhelm baran, baf feit feiner Thronbesteigung bie Reichs= fculb fich bereits um 1500 Millionen Mark vermehrt habe, und zwar fast ausschlieglich megen Ausgaben für Militar= und Flottengwede, und fie fragt: "Wohin foll bas noch führen?" - Es erscheint jest sicher, daß ber Reichstag weber bie Flottenborlage, noch 'Die Militar=Strafreform = Bor= lage in ber jegigen Geftalt annehmen

- Der Wiener Rorrefponbent ber Londoner "Dailn Mail" berichtet eine fenfationelle Geschichte über bie Grä= fin Eugenie, Tochter bes reichen Grafen Cerchi, welche por einiger Beit mit ei= nem Gerbier Ramens Chevalch burch= brannte. Jungft trennte fich bas Bar= chen wieber, nachbem ber Mann bie Beliebte mighanbelt hatte, und es ftellt fich jett auch beraus, bag ber Mann, ber fich für einen Sauptmann in ber ferbischen Armee ausgab, nur ein Offiziersburiche war, und bag er bereits mit einem ferbischen Rüchen= mabchen berheirathet ift.

### Lotalbericht.

### Henry George: Gedeutfeier.

Außerorbentlich gahlreich war bie Betheiligung an ber Gebentfeier gu Ehren von henry George, Die geftern Nachmittag von hiefigen Ginfteuer= Leuten im Aubitorium veranftaltet worden ift. Als Anwalt E. D. Brown bie Berfammlung für eröffnet ertlar= te, mar ber riefige Saal faft bis auf ben legten Plat befest, und mit ge= spannter Aufmertfamteit folgte bie Menge ben Rebnern. Bon biefen geich= neten fich befonbers Er-Bouberneur Altgeld, Bifchof Spalbing aus Beoria und Dr. Emil Sirich burch bin= reigende Rraft ber Worte aus, und häufig burchbrauften mahrhafte Stür= me bes Beifalles bas weite Saus.

### Lefet die Sonntagsbeilage ber Abendpoft.

\* Der 27jährige Datrofe G. 2B. Gobel ftiirgte geftern Bormittag auf bem am Juge ber G. Bater Strafe bor Unter liegenben Dampfer "Ghe= nandoah" durch eine offenstehende Lute in ben Lagerraum binab und jog fich babei einen Bruch bes linten Buftino= chens gu. Der Berungludte fand Mufnahme im Darine-Sofpital.

teht auf jedem Umschlag won CASTORIA.

### Bolitifdes.

Beamtenwahl in der County = Demofratie. Ein angeblicher Derrather.

Die County-Demofratie hat gestern ihren neuen Borftand gewählt, wobei wie porauszusehen mar, bas "regulare" Tidet fiegreich aus ber Bahlurne her borgegangen ift. Befanntlich hatte fich in den letten Tagen innerhalb der Organifation eine Oppositionspartei ge= bilbet, die von bem South-Town-Uffeffor Gunning und einigen anderen Beamten nichts mehr miffen wollte: als es geftern aber gur Bahl tam, brachte biefelbe es unter 285 Wählern nur auf 32 Stimmen, mas mohl genügend für fich felbft fpricht. Die Wahl fiel wie folgt aus: Brafibent - John Bowers: Bigepräsidenten - Norbseite: Robert G. Burte; Gubfeite: J. S. Brunics; Weftfeite: Miles J. Devine; Prototoll= Sefretar - James 3. Gran; Finang= Sefretar — A. J. Sabath; Schah= meifter — Jas C. Dooley; Marichall - James S. Farrell; Quartiermeifter — Dennis Galvin; Hilfs=Quartiermei=

fter - John G. Soeger; Gergeant-at-Arms - Julius A. Lenfe; Grefutiv= Romite - Richard C. Gunning, 28m. 3. D'Brien, A. J. Toolen, John S. Dullard, Dr. D. G. Moore, James R. Bone, James McUnbrems, Walter 2. Magnus, John S. Gullivan, Benton G. Chirlen, I. J. Powers.

5. C. Berbert, ein bisheriges Dit= glied bes Eretutiv = Musichuffes ter County=Demofratie, wird von Robert G. Burte bes Berraths an ber Partei beschulbigt. Er foll mit ben Republis fanern "geliebäugelt" und gebeim für bie Ermählung ihres Rongreß=Ranbi baten henry Cherman Boutell gewirtt haben. Der Delinspettor will in ber nächften Berfammlung eine formelle Unflage gegen Berbert erheben und beffen "Mustrommelung" aus ber Dr= ganifation verlangen.

Mayor harrifon wird fich heute Aben'd in Begleitung einer Ungahl politischer Freunde nach Springfield begeben, um bort all' feinen Ginflug gegen bie geplante ftaatliche Polizeis Rommiffion geltend zu machen. Much Die Zivildiensttommiffion will nichts unberfucht laffen, um es gu berhuten, baß bie Chicagoer Polizei zu einer parteipolitischen Berforgungsanftalt umgefrempelt mirb. Der "Record" ber Er-Boligiften, welche für Die Gin= fegung einer ftaatlichen Rommiffion aus rein perfonlichen Motiven agitiren. foll ben Legislaturmitgliebern borgehalten werben, bamit biefe felbft aus= findig machen tonnen, wer die eigentli: chen Befürworter bes gangen Planes

3m Detettive-Sauptquartier find folgende Berfegungen borgenommen morben:

Gergeant Beter Jonce gum Prototoll=Setretär unter Capt. Colloran er=

Chef-Clerk William Luthardt nach bem Lizens Departement bes Detettive= Mureaus perfekt.

Clert William Forb gum Privat= Sefretar bon Capt. Colloran beforbert. William Morrifen, früher Capt. Collorans Setretar, als Detettive ber Bentralftation zugetheilt.

worfene Steuerreform = Bill, welche ber Extra-Seffion ber Staatslegisla= tur unterbreitet merben foll, enthalt folgende ausschlaggebende Puntte:

1) Es foll eine Uffefforen=Behorbe geschaffen werben. Diefelbe besteht aus brei Mitgliebern, Die alle brei Jahre bei ber regelrechten Stabtwahl gewählt werden follen.

2) Die Steuer = Ginichabung bes Grundeigenthums foll alle vier Sabre porgenommen merben: Die etwa be= nöthigten Umanberungen werben in ber Bwischenzeit borgenommen. Die Steuer = Ginschätzung bes beweglichen Gigenthums foll alljährlich ftattfin=

3) Das Refultat ber Steuer = Gin= fchähung muß beröffentlicht werben, bamit jeber Steuergabler feine Gin= fchätzung mit berjenigen feiner Rach= barn peraleichen fann.

4) Die Musgleich=Behörde foll aus bem County = Richter, bem Stabt= Romptroller und County=Schatzmeifter befteben. Die Uffefforen muffen biefer Behörbe ihre Ginschätzungs = Berichte unterbreiten, und gwar bis Mitte Guli. Bon etwaigen Beranberungen muffen bie betreffenben Steuerzahler fofort in Renntniß gefett und benfelben Ge= legenheit gegeben werben, bor ber Musgleich-Behörbe gu plaibiren.

5) Der County=Rollettor treibt bie ftabtifchen Steuern ein. Rach Abgug aller laufenben Untoften wird ber Reft= betrag bem County-Schatmeifter über=

wird von ber Ausgleichsbehörbe festgefest, barf aber \$5000 nicht iiber= fteigen. Jedes Mitglied ber Ausgleichs= Behörde erhält \$10 für jeden Umtstag.

### Fidelia Männerdor.

Er ehrt im Silberfrange das hehre deutsche Lied.

Rauid' deine Filigal fubn auseinander, Grauie jur Sonne jandyendes Lied. Bautid' auf, doh Erd' und dimmel ygallt Jand's land, doh Gro' und dimmel ygallt Marid' auf, doh jede Seeie glütz, Du butiges, du erlandtel Lied; Du butiges, du erlandtel Lied; Du Mbler des Gefangs, Ranid' auf, dah, der Grangs, Banid' auf, de Befangs, Tri ift auf, dah, dah für ihra Macht tien Konig gleich, Dein Reich, das ift ein herzensreich, Urd die gehört die Welt.

Es war ein echtes Jubilaumston= zert, eine erhebenbe hulbigung bes beutschen Liebes, eine bon frohster Feststimmnug befeelte Familienfeier, Die ber "Fibelia-Manerchor" geftern Abend gelegentlich feines 25jahrigen Beftebens beranftaltete. Satte ber als Borfeier arrangirte Ganger=Rom= mers ber allgemeinen Fibelitas gegol= ten, fo tam geftern Abend bie Runft gur Geltung - ber beutiche Manner= gefang, beffen treuer Sort und Suter Die "Fibelia" ein Bierteliabrhundert hindurch, in Freund' wie Leid, gewefen ift. Und bas Deutschthum Chicagos hatte es fich nicht nehmen laffen, an der filbernen Jubelfeier mit theilguneh= men; bis auf ben letten Plat mar ber

Turnhalle bon einer anbachtigen Bu= hörerschaft angefüllt, bie ben Gangern nach jeber Rummer bie begeitertften Opationen barbrachte. Frischbuftende Blumen und herr= liche Blattpflangen rabmten bas Bo= bium ein; Guirlanben und grunes Bewinde schmudten auf beiben Geiten bie Galleriebrüftung, an ber bie Banner bes feftgebenben Bereins und mehterer mit ihm eng befreundeten Berbanbe angebracht maren. Die Sterne

und Streifen, fomie bie Reichsfarben

bervollständigten in bubfcher Gruppi=

geräumige Rongertfaal ber Norbfeite

rung bie Deforationen bes Weftfaales. Unter ben anwesenben Gaften befanben fich Bertreter fammtlicher größeren Gefang = Bereine ber Stabt, owie eine ftarte Deputation bes "Ber= bandes ber Beteranen ber beutschen Urmee", welch' letterer burch feinen Brafibenien, Beren Sachmeifter, bem "Fibelia Mannerchor" als Ausbrud feiner Gliidwinfche einen prachtvollen filbernen Chrenbecher überreichen ließ.

Das Ronzert felbft fand unter gutiger Mitwirfung bes "Germania Mannerchor", ber Copraniftin Frl. Martha von Königsmann und Bunge'fchen Orchefters (Rongertmei= fter herr Carl Beder) ftatt. herr Beinr. b. Oppen, ber langjahrige, ber= bienstvolle Dirigent ber Fibelianer, hatte für basfelbe folgendes reichhal= tige Programm entworfen:

Das bentiche Lich" Schneiber Aibelia. Germania Männerchor u. Orcheiter.

a) "Friblingsnacht" Schunann Mogers Bri. Marba von Königsnann.

d) "Ave Maria" Ribelia bon Königsnann.

d) "Grüße an die Scinath" Kraurer Fibelia.

Mehr' ich ein Traum" — Sopran und DoppelsOnarteit.

Fri. Martha von Königsnann.

Hot Ferren Int. Classen, Carl Jichupbe, Christ.

Carr. & Vohner, L. Schneiber, S.

Goettiche, F. Ringe, C. Webrifedt.

"Reverie" Sping Schöneseldt Schneiber

"Reverie". Senry Schönefeld Streich- Drechet, harfe und Drgel. Billiam Morrisen, früher Capt.

"Meinischet" Der Fideins un ihrem Ziäbrigen Stitungssest gewönnet vom Komponisten.

Auf Die der Bidesta un ihrem Ziäbrigen Stitungssest gewönnet vom Komponisten.

Applie Droffet" Haefta un Mit Stehnersbare und Drael.

Applie Troffet Diesta Bildesta Bildesta und Drael.

Applie Troffet Diesta Bildesta Bildesta und Drael.

Applie Troffet Droffete und Drael.

Applie Troffet Droffete und Drael.

Applie Troffet und Drael.

Applie Troffet und Drael.

Applie Troffete und Drael.

a) "Morgengriß" Schubert-Schönete b) "Biegenlich" Lerd Bermania Männerchor. Brad Brimecker Rrem (Hir Männerchor, Temore u. Lariton-Solo, Sarte, Orgel und Orchefter: mit verbindens der Tichtung von Carl Linder. 1], "Rage", Ehor. 2] "Wilchelm von Raffanen", Aariton-Solo, 31 "Ariegslich", Chor. 4) "Nohiche", TenoreSolo, 31 "Lerg op Joan", Chor. 6) "Danfgebet", Chor. 6] "Chor. 6]

Jebe einzelne Nummer biefes Pro-

gramms wurde in fünftlerischer Boll= endung ju Behör gebracht; die Chore flappten wie aus einem Buf und bin= terliegen einen gewaltigen Gefammt= einbrud, bor Allem Rremfers "Gechs nieberlandische Boltslieber", bie bier wohl felten zuvor so herrlich interpre= Sangesbruder Wilhelm Schroeder zu tirt worben find. Die Soliften, fowie bas Orchefter verbienen ebenfalls nur alteften und fleißigften Fibelianer, auf bem Spielplan. Morte höchften Lobes.

In hubicher Uniprache hieß Secr Urthur Josetti, ber beliebte Brafibent ber "Fibelia", Die Gafte willtommen und ersuchte fie, bem Berein auch fer= nerhin giitiges Wohlwollen gumenben au wollen. Dem Rongerte fcblog fich ein flotter

Feftball an, ber bis gum frühen Mor= gen hin dauerte. Die Geschichte bes Bereins-Jubilars lautet in turzen Umriffen wie folgt:

Die "Fibelia" murbe am 4. Deg. 1872, und zwar als fozialer Berein, in dem Lotal 58 Clybourn Abe. von ben herren Chas. Fride, Julius Deifer, Richard R. Schmidt, Hugo Ernft, Otto Schifter, Louis Schmudert und M. Schmudert gegründet. Schon nach furger Beit anberte fich ber Charafter 6) Das Jahresfalar ber Uffefforen ber fleinen Organifation, und aus bem

# MOELLER BROS. & CO.

### Bargains! Bargains! Bargains! Große Bargains erwarten Euch am

Dienstag und Mittwoch!

Grocery Departement am pierten Gloor. Basbury und Washburds bestes Patentmehl: % Jag für. ...... 14 Fağ für ..... 1.38 Hagfür 2.75
1 Hag für 9.10
Moelers bestes Aatentmehl ber 5.49
Moelers bestes Aatentmehl ber 5.00
Sad für 63c, das Fag für 5.00
Söhmiges Roggenmehl, ber Sad für 3.25
And für 63c, das Fag für 1.00
Satisfar 1.00
Kontine Kongenmehl, ber Sad für 1.00
Konstellen 1.7 Alb. für 1.00
Konstellen 1.00
Konstellen

Klumpen-Starte, das Ph. 2½c
Feiner granulirter zuder, das Pfund 5c
Buchweizengrütze, das Pfb für 3½c
Carolina Rers, das Pfb für 3½c
Feine getrochnete Pflanumen, das Pfb 3½c
Größe Bohnen, das Pfb 2½c
California Rohinen, das Pfb 4c
Hochfeiner Santos Kaffee, das Pfb, für 12½c Main Floor. 3. O. Ringe beftes Batelgarn in allen Far- 10c ben, Ro. 30, für 3 Rnaule nur ..... 10c Excelfior Stridbaumwolle, in Anaueln für nur 3c Ervelfior Strickbaumwolle, in Knäueln für nur 3c Ertra ichwere fiererd gerivbte Damen-Une 24c terhemben und Hofen für nur. Naturwollene fein gerivhte Damen - Unterhemben und Hofen. des Schaare. in diesem 48c Bertauf für nur. Onderfauf den Erde 12c Ertra feine reinwollene Damenstrümpfe, 19c die 25e Waare. für nur und Erdwarze nahtliet Zamenstrümpfe, nie um 8c fier 12c bertauft, für nur. Bermwollene importiret Kinder-Strümpfe in allen Größen. für nur. Henne 15c fienes deutiges Erträgarn, der Strang für nur Schwarze eines weichte Strügern. Feines deutsches Stridgarn, der Strang für nur.
Schwarze und weiße Eiswolle, die Schachtel für 7c Laydans hochteines Karfinn "Dome sweet 10c Home, die große hie große Pflache für uur.
Dilbert's feiner Barfinn-Grraft "Stolen 25c Sweets", die Ung für nur.
Eine Bartie bochfeiner import, Glage-Band-98c schule, die eine großen Bosten feiner geftiefter Damien-9c Lassenschaft für uur.
Eine Auswisselben feiner geftiefter Damien-9c Lassenschaft für nur.
Beine Komm Lachentücher m. Monogramm, 10c breitem Saum, regul. Preis 18c. jest für Reinfeld, Band. No. 9. in allen Farben, die 5c Pharb für nur. Meinfeld. Band. No. v. in anen garotn, de Andr für nur. 15c Gerta sone für nur. 15c Extra someres Taffeta Rodfutter, 1 yard breit, nie unter 10e die Yard verfaust, in biesem 5c Berfaus die Andr nur Ginen großen Posten buntser kailfo in allen Rustern, passen für Wrappers, die Yard Dochfeine bebrudte Ralifos, für Comforters 6c 

warb. Die Brafibenten ber "Fibelia"

waren herr Charles Fride, bem bie

Berren Julius Deifer, Dtto Schifter

und Carl Wolf folgten, bann über=

nahm ber, ber "Fibelia" unvergegliche

Louis Rettelhorft Die Führung bes

Bereins und ichwang bas Szepter bes

Prafibenten in erfolgreichfter Beife 18

Jahre hindurch, bis er bem Berein im

Nahre 1893 burch ben Tob entriffen

murbe. 3hm folgte Wilhelm Schroeber

als Borfigender; aber auch ihm mar

es nicht vergönnt, bas 25jahrige Stif-

tungsfest ber "Fibelia" mitfeiern gu

burfen, benn im Jahre 1894 trugen

Die Fibelianer ihren allbeliebten, treuen

Grabe. Julius Clauffen, einer ber

wurde dann gum Brafibenten gemählt,

und zwar fiel feine Umtegeit in bas

Weltausstellungsjahr, in welcher

Periode Die "Fibelia" in mufitalifcher

wie auch fozialer Beziehung viele nen=

nenswerthe Triumphe gu bergeichnen

hatte. Anfangs 1895 legte herr

Clauffen fein Umt nieber; ihm folgte

Berr Frit Reuftabt, beffen Leitung

eine fo porgugliche mar, bag ber Berein

ihn burch breimalige Wiebermahl aus-

geichnete. Im Jahre 1896 trat herr

Arthur Josetti an Die Spige Der

"Fibelia", ben ber Berein Unfangs

bes folgenben Umtstermins burch

einftimmige Wieberermablung ehrte.

Die mufitalische Leitung bes Bereins

blieb, mit Ausnahme von zwei Jahren,

in benen ber auch als Romponist

rühmlichft befannte herr Otto Cob. ben

Tattstod schwang, in handen bes schon

oben ermahnten herrn Sp. b. Oppen,

bem auch in allererfter Linie Die

"Fibelia" bie achtunggebietenbe Stel=

lung, Die fie unter ben hiefigen Ber=

einen einnimmt, zu verbanten hat. Bu

befonbers nennenswerthen Greigniffen,

bie in ber Chronit ber "Fibelia" ber=

zeichnet find, gehören bie Gangerfahr-

ten nach Madison, 1881, 1882 und

1884, Miswautee 1886, New Orleans

1890, Cleveland 1893, Starved Rod

1895 und Dubuque 1896. Und wie bei

folden freubigen Greigniffen, fo fteben

bie Fibelianer auch in ben Stunden ber

Roth und ber Trauer treu, Schulter

an Schulter, jur Fahne. Gar mancher

wadere Sanger wurde gur ewigen

Rube gebettet, und ob auch Jahre per=

floffen, so werden boch von siebenden

Freundeshänden bie Gräber ber Todten

alljährlich mit ben Rinbern bes Früh-

lings bedacht; find fie boch ben Herzen

ber Ueberlebenben unvergeglich. Louis

Rettelhorft, 2Bm. Schroeber, Th. Carr,

C. Rnecht, C. Menning fteben auf ber

Chrenlifte ber "Fibelia". - Die jehi=

gen Beamten bes Bereins find bie Ber-

Main Floor (Fortfetung): Beine Rieiberftoffe, paffent für Rinber-Rieiber, in berichiebenen Muftern, eine Baare, werth 20c derinde denderung Balleton, eine Waare, werth 20c 35c, die Pard für nur.
Schwere Kleiberstoffe für Haustleiber, in 24c derindeheinen Farden u. Multern. d. Po. für Heine imvort. Serge und Creize, in ichwarz und fardig, die 75c Qualitat, für nur.

3weiter Floor. Der Rest ber sein ausgarnirten Site. welcher noch borhanden ist, alle für den einen 1.69 Sochsteine Kindermüge für 29c Beiner Dauten-Rocf. in den neuesten Mustern und Farben, volle 414 Phd. weit, 1.48 nite gatren, doue 4/4 Pos. weit, 1.48 für.
Damen-Capes, gemacht aus feinem undort Kerfey, mit Berlen und Ligen reiglich 4.39 garnirt, für.
Damen-Cape, mit doppeitem Kragen, goog und voll angeldnitten, mit Thibet-Belg beiet und ans feinem imbort. Kerfey für den 3.48 billigen Preis don nur.
Dochfeines Altrachan Damen-Jadet mit Sturmfragen, reich und hüblich garnirt und gemacht, nach den neuesten Varier Ploebleu, 7.98 für Kerfey Kurder-Mantel ichwere Cualists für Ander-Mantel, ichwere Qualität, mit langem doppelten Kragen, in duntelblau, 3.48 für nur Oodfeine Plaid Shirt Waift für Lamen, in 98c allen verschiedenen Mustern, für einwollene abgepagte Damen-Unterrode, lang und bolle Weite, in berichiebenen 98c Farben, für 3000 in ertra großer und ichwerer Shawl für Samen, in hubichen bunklen Farben, 2.48 Feine Bluih Dianner-Dagen, mit Geibe 1.48 und aus einem Stud gemacht, für für 1.40 Knaden Biber-Wüßen für 24c Eine Partie Anaben Ruichofen, die regul 15c Erra ihwere Knaden Flauell-Waifts, alle Größen, für 15c alle Grogen, fur Grafh Linen Handtuch-Driff, feine schwere Qualität, die Pard für. Feine imbort, rein leinene Tischticher, Feine import, rein teinene Aiguninger, feine Muffer.
Ertra große imbort, reinleinene Damast.
Lichtücker, bas Stidt sur.
Rieine weiße Servietten mit rother Borte,
bas Stidt sur.
4c breiten gebleichten Muslin. Fruit of the
Loom und Konsdale, die Hard für.
Starfe Männer-lleberschube, alle Erdsen.
75c Dausstippers für Damen, gemacht aus feinem Biser, mit vothem Flanell gesüttert und 1.00 mit Leber beiett, das Baar für 1.00 mit Leber beiett, das Baar für 1.00 iniglaischafte für Damen, gum Knöpfen, Bateitleber-Spige (hand turneb), regus 1.98 lärer Preis 83, das Baar für 1.08 Curm-Gummischube für Damen, das Kaar für 1.00 k Dritter Floor. Tafel . Seis aus grinem Glas, reichhaltig mit Golb beforirt, Das Set, 4 Stude. 1.59

Soth beforirt, Das Get, 4 Stilde. 1.59 für Glasbutterbofen mit Dedel, Das Stud far 6c Trompeten für Rinder, 10 3olf lang, icon 5c Trompeten fur winner. in Borntoftud, nur... bemati, mit Borgelan Mundftud, nur... Ebee-Cet aus beutfchem Borgelan, icon beforirt, für Kinber von 4—6 Jahren, für 156

onte, in seinder die 2- gabren. für 15c eine generalis - Schiften aus daribols 43c (win benalt extra groß, für nur. Ein ichden Stiento für Kinder, hiblic auf. 19c gemach mit a Taften, nur. Roffer für Kinder, mit extrr Einlage und 38c fiarfem Schloß, nur. Ginen großen Hoffen bochfeiner Nahfasten, elegant mit Nüfch überzogen, mit Satin gefüttert ind fammtitigen Jadehor, regulärer Preis \$1.00, sir nur.

### Bierter Floor. Saushaltungs: Departement.

Starfe Meibe (Grater) für ... 2c Dochfeines Maichinen-Oct. die Flasche für ... 2c Feine einaulitrte Kasses eine Eine Deterbore. 24c 4 und 5 Ct. für nur. Einen großen Poten feiner Spiegel für ... 8c Ausgester Erivbe . 2 füß für ... 1c Feine 4-mai genable Befen, das Stidt für ... 8e

Befelligfeitsberein entftand ber Fibelia ren: U. Jofetti, Prafibent; C.Bichuppe,

Mannerchor mit herrn Carl Ritfchte Bigeprafibent; C. Breitling, Schats

als Dirigent, bem aber balb Bert meifter; B. Engelter, Finangfefretar; Beinrich b. Oppen folgte, unter beffen by. Meinhard, prot. Getretar; 2. Leitung ber junge Berein fich ichon Beterfen, Bummelichatmeifter. Vivat, floreat, crescat, "Fibelia» bald bie Bunft bes beutschen Bublitums burch feine porguglichen Leiftungen er= | Mannerchor"!

### Die englifden Theater.

Soolens. Gol Smith Ruffell ift nach wie por ber erflärte Liebling aller Freunde einer beiteren Dufe und auch ein biesmaliges Gaftfpiel ift fomeit bom ichonften Erfolge begleitet geme= fen. In ber gweiten Boche tritt ber geschätte Runftler allabendlich in brei berichiebenen Studen und Rollen auf. und zwar als "Peruchio" in Chate= fpeare's unfterblicher Romobie "The Taming of the Shrew", als "Tobias Chortcut" in bem neuen Luftspiel . The Spitfire" und in "Mr. Balentine's Chriftmas." Fiir Die Schlugwoche fei= nes Gaftfpiels fiehen "The Rivals"

De Biders. "The Boftonians in the new Comic Opera "The Ge= renade" funbet hier ber Theatergettel für die laufende Boche an, und bei bem bortrefflichen Ruf, beffen fich bie genannte Operettentruppe icon feit Jahr und Tag zu erfreuen bat, fann bas mufitliebenbe Bublitum auch biesmal wieberum mit Bestimmtheit auf muftergiltige Aufführungen rechnen. Senry Clan Barnabee, 28m. S. Mc= Donald, Jeffie Bartlett Davis, Gugene Cowles, Geo. Frothingham, Alice Rielfen und Josephine Bartlett fingen bie Sauptpartien, mahrend Rapellmei= fter Stublen ben Tattftod führt. Auf ein gutes Chor-Enfemble und prachtige fzenische Ausstattung ift ebenfalls große Sorgfalt bermenbet morben.

Schiller. Die auch biesmal wieberum fo beifälligft aufgenommene Operette "The Isle of Champagne" berbleibt nur noch in biefer Boche auf bem Repertoir, und wer fich biefelbe bisher noch nicht angehört hat, follte biefe lette Belegenheit nicht unbenütt borübergeben laffen. Die Operette weift eine recht melobiofe Mufit auf und auch bas Libretto ift frifch und boll urwüchsigen humors, mahrend bie Musftattung ber Operette gerabegu frenhaft genannt gu werben berbient. Rächsten Sonntag: Tom nawn in "Shanty Town".

Lincoln. "Captain bence" ift hier bas Repertoirftud für bie laufende Boche. Unter ben Mits wirfenben befinden fich Ebwin Milton Royle, Gelene Fetter, Chas. Chappelle, Thabbous Shine, William Derance, Mamie Dupont und Lillian Daily.

\* Wer beutsche Arbeiter, Saus- und Ruchenmabden, beutsche Miether, ober beutiche Runbichaft municht, erreicht feinen 3wed am beften burch eine Unzeige in ber "Abendpoft".



### Abendvoft.

Erfdeint taglid, ansgenommen Sonntags. Berausgeber: THE ABENDPOST COMPANY "Abenbpoff": Gebaube .... 203 Fifth Ave Smiften Diontor und Abame Sts CHICAGO.

Telephon 910. 1498 und 4048.

Breit febe Rummer ..... Breis ber Conntagebeilage. Durch unfere Erager fret in's baus geliefert wodentlich 3abrtich, im Boraus bezahlt, in ben Ber. Sabrlid nad bem Mustanbe, portofrei ...... \$5.00

### Richts gu erwarten.

Won bem Rongreffe, ber beute Mittag gu feiner "langen Tagung" gufam= mengetreten ift, lagt fich eine frucht= bringenbe Thatigfeit nicht erwarten. Bahricheinlich wird er nicht einmal bas nationale Banterottgefet bollen= ben, mit bem nun fcon feit Jahren bie beiben Baufer Fangball gefpielt ha= ben. Gbenfowenig ift barauf gu gah= len, baß er bas Bertehragefen berbef fern wird, bon bem bie Berichte fo gut wie nichts übrig gelaffen haben. allerwenigften aber ift bon ihm bie Regelung ber verworrenen Gelb= und Bantverhaltniffe gu erhof= fen. Der Brafibent begnügt fich, wie gu erwarten war, mit bem augerft bedeibenen Borfchlage, bag wenigftens bie mit Golb eingelöften Greenbads nur wieber gegen Golb gur Musgabe fommen follen, wenn bie Ginfünfte ber Regierung fich bergrößert haben werben, aber auch barauf wird ber Ron= greß nicht eingehen. Denn erftens ift hinreichende Bunbeseinnahmen nicht gu rechnen, folange bas Gelb mit beiben Sanben gum Fenfter herausgeworfen mirb, und zweitens werben bie Silberleute auch ein fo fleines Bugeftandniß nicht machen. 3m Gegen= theilt wollen fie eine neue Panit herauf= befchmoren, bamit bas Bolf in feiner Bergweiflung bie Gilbermahrung annimmt.

Die Thatenlofigfeit bes Rongref: fes ift hauptfächlich barauf gurud= guführen, bag bie beiben Sauptpar= teien bes Landes bon annahernd glei= cher Stärte find, und icon ber ringfte Stimmenberluft Die jeweilig am Ruber befindliche Bartei fturgen fann. Que biefem Grunde fürchten fich bie Politifer, benen es nur um bie Memter gu thun ift, "gewagte Schritte" gu unternehmen, Die ihnen "Stimmen toften" fonnten. Der Stimmenfang ift ibre Lebensaufgabe, und bie Bumuthung ericheint ihnen gerabegu abgeschmadt, baß fie bie icone Beute wegen einiger Grunbfage gefährben 3m übrigen berfteben fie fich nur auf Die Musplunderung ber Steuergabler. Die berfteben fie aber grund=

### Uniduldige Lämmer.

Mit handgreiflichen Unmahrheiten haben die Chicagoer Tichechen Die For= berungen und bie Musschreitungen ber Tichechen in Bohmen zu vertheidigen gefucht. Gie haben in einer Bolfsber= fammlung gur Belehrung ber Ameri= taner folgende Darlegung geliefert: "Rach unferer Meinung und ber aller freiheitliebenden Leute war es ein brutaler Gingriff in Die Rechte ber boh= mifchen Ration, ben Gebrauch ber bohmifchen Sprache in ben Berichten, öffentlichen Tribunalen und Umts ftuben Böhmens gu berbieten und fie burch Doutsch ju erfegen, Die Sprache bloger Einmanberer aus einem benachbarten Lanbe, bie nur einen berhältnigmäßig un= bebeutenben Theil ber Be= bolferung Bohmens bilben. Wir halten es fur eine große Ungerechtigfeit, bag bie Freiheit unferer Bruber, Die ihnen burch bie Berfaffung bes Rönigreichesgemährleiftet ift, berart unter bie Fuge getreten und bie beutsche Sprache einer nation bon 10,000,000 Geelen aufgenwungen wird, nur um bie Deut= fchen gu befriedigen, bie in Bohmen wohnen und gur Germanifi= rung Böhmen & entichloffen finb."

Rur bie gröbften Unmahrheiten in biefer eigenthumlichen Rundgebung find unterftrichen worben. Die Behauptung, bag bie Deutschen, bie ichon por ber Bolferwanderung in Bohmen gefeffen haben, heute noch "bloge Gin= wanderer in Bohmen" find, ift ungefahr bas Dreiftefte, mas man bem boch immerhin nicht ganglich unwiffenben ameritanifchen Bolt borgufegen magen barf. In jeber Enghtlopabie fann jeber Umeritaner nachlefen, bag, bon ben älteften Beiten gang abgefehen, icon im Sahr 929 ber Ronig Bengel bie Lehnsherrschaft bes beutschen Rönigs Beinrich I. anertennen mußte, und bag es bem gu großer Macht gelangten Ottofar II. im Jahre 1273 fehr ichlecht erging, weil er fich geweigert hatte, bem beutschen Ronige Rubolf bon Sabsburg als feinem Lehnsherrn gu bulbigen. Rachbem bann fpater Bohmen bon Lugenburgern und Bo= len - nur gang vorübergebend von eingeborenen Fürsten - beherrscht worben mar, fiel es 1526 an ben fpateren Raifer Ferdinand von Defterreich, ber es nach ber Schlacht bei Mühlberg gu feinem Erbreiche machte. Somit find bie Tichechen feit vielen Sahrhunberten immer nur ein unter mor= fenes Bolt gewesen, mabrend bie Deutschen zumeift bas herrschenbe Bolf im Lanbe waren. Gin felbftftanbiges Ronigreich Bohmen mit einer eigenen Berfaffung gibt es nicht.

Die beutschen "Ginwanderer," bie nur einen verhaltnigmäßig unbebeutenben Theil ber Bebolferung bilben follen, waren bis in bie jungfte Beit bas alleinige Rulturelement in Bobmen. Gie find beute noch, tropbem tie Tichechen neuerbings anertennens= werthe Fortidritte gemacht haben, an Bilbung und Befit ben Glaven weitaus überlegen und auch an Bahl nicht gar fo gering, ba fie volle 37 Brogent gu ber Gefammtbevölferung ftellen. Da Bohmen nicht 10 Dillionen, fondern bochftens 7 Millionen

ohne Die beutschrebenben Juben, nicht allein mehr als 2 Millionen Ropfe gablen, fonbern auch gange Rreife ausichlieflich bewohnen, fo ift es boch eine Unverschämtheit fonder Gleichen, fie als Fremdlinge ober Ginbeinglinge hinguftellen, Die bon Rechtstvegen berjagt werben follten.

Eine ebenfo unverschämte Liige es, daß die Deutschen barauf bestehen, Die Tichechen ju germanifiren. haben fich fchon 1883 erboten, Bohmen in einen beutschen und einen tichechifchen Theil zerlegen gu laffen, obwohl fie auf Grund biefes Blanes alle deutschen "Sprachinfeln" hatten opfern muffen, Die fich überall gerftreut borfinden und befonders in ben Groß= ftabten febr wichtig finb. Geitbem aber bie Rationaltschechen im bohmi= ichen Landtage Die Mehrheit befigen, find fie barauf ausgegangen, gang Böhmen zu tichechifiren. Much bie Babeni'fche Sprachverordnung gielt lebig= lich barauf ab, in ben beutichen Theilen Bohmens bie tichechifche Sprade mit Bewalt einzuflihren.

Wenn ben Tichechen in ber Wefchich= te mitunter recht übel mitgefpielt mor= ben ift, fo haben fie bafür in ben Buffitenfriegen und im Dreifigjahrigen Rriege auch nicht fchlecht gewithet. Man fonnte also füglich bas Bergan= gene übergehen und bie Frage, ob bie Deutschen und Die Tichechen, Die weit über ein Sahrtaufend nebeneinanber gewohnt haben, fich nicht auch mit einander vertragen fonnen, ohne jebe nationale Bitterfeit erortern. Die he utigen Sabsburger und bie heuti= gen Deutschen find gang entschieben nicht geneigt, Die tichechische Sprache und bas tichechische Bolt auszurotten. Sie find gu jo großen Bugeftandnif= fen erbotig, bag es nur an ben Tiche= chen liegt, wenn feine bauernbe Musfohnung guftanbe tommt. Da aber Die 5 Millionen Tichechen fich einbilben, baß fie zwei Millionen Deutsche, bie fich an 60 Millionen Stammesge= noffen in Defterreich und Deutschland anlehnen, unter bas flavifche Joch beugen tonnen, fo werben fie fich wohl wieder einmal bie Schabel einrennen.

### "Beweisführung."

Gin hiefiges großes englifches Blatt lieferte geftern auf feiner Leitartitelfeite ben Beweis, daß ben bon ber Un= gliederungswuth und im Befonderen bon bem Samaii-Fieber Befallenen burch Bernunftgrunde nicht beigutom= men ift. Im Dezember = Sefte Des "Forum" fucht bas britifche Barla= mentsmitglied James Broce unter bem Titel: "Die Unnettionspolitit für Amerita" bie Unglieberungsfrage oon rein fachlichem und unparteiischem Standpuntte aus zu beleuchten. Berr Brnce ift befannt als grundlicher Renner ameritanischer Berhaltniffe und bat fich in verfchiebenen Arbeiten über unfer Bolt und Land als ein unparteifcher und gerechter Beobachter gezeigt, und wenn er noch besonders einbringlich ertlart, bag er bie Un= glieberungefrage bon rein amerifani= fchem Standpuntte aus betrachtet, baß Die Frage, ob Cuba und Samaii gu ben Ber. Staaten gefchlagen werben follen ober nicht, in London febr falt laffe und man ber großen Republit beibe fehr wohl gonne - fo tonnen

mir ihm icon glauben. Großbritannien bebarf Enbas ebensowenig wie Hawaiis. Es hat ber Stütpuntte für feine Flotte genug, fo= mohl in Beftindien, wie im Stillen Dzean, und bie Erfahrungen, Die es mit feinen weftindifchen Infeln machte, fin'b mabrlich nicht berart, um es nach einer Mehrung folden Befiges trachten zu laffen.

Dies vorausgeschickt, geht herr Bryce auf die eigentliche Frage ein, und ba führt er aus, baß bie bon ben 2in= nettionsichmarmern aufgeftellte Behauptung, Cuba und Sawait würben Die ftrategifche Lage ber Ber. Staaten ftarten, wöllig unhaltbar ift, und bag im Gegentheil im Rriegsfalle gejene Infel bezw. Infelrabe gruppe einem etwaigen Feinde Ungriffspuntte hieten aunstige bie ihm jest fehlen, benn fein Land, nicht einmal Rugland, befindet fich in fo günftiger Lage, wie unfere Republit, bant bem bollig abgerundeten Befit. Die Erwerbung

Cubas und Die Anglieberung Samaiis - befonders letterer Fall - würden eine gang bebeutenbe Starfung unferer Rriegeflotte nothwendig maden, ohne irgendwelchen Rugen gu bringen. Bon allen Großmächten ber Welt haben Die Ber. Staaten am wenigften einen Un= griff gu fürchten, ba jebe Dacht, Die fie angreifen monte, mehr gu berlieren hätte, als fie möglichemveife gewinnen fonnte. Bahrend für England, Rugland, Deutschland eine ftarte Flotte eine Nothwendigfeit ift, ware eine folde für Die Ber. Staaten ein Burus. Republit und angesichts ihrer ftarten Bewölferung und ihres großen Reich= thums find bie Ber. Staaten auch flir bie Butunft in ber gliidlichen Lage, auf bie Rüftungen, welche fo fchwer auf ben europäischen Dachten laften, vergichten gu tonnen. Gine ftarte Rriegsflotte ift für unfer Land nicht nöthig, wenn wir bie Rothwendigteit nicht erft willfürlich ichaffen burch bie Anglieberung

hawaiis ober Cubas. Der nächste hauptgrund gegen bie Bevölferung. Muf Cuba gibt es mobl viele fpanifche Rreolen, aber weit mehr Mulatien und Reger, und bas Uebergewicht ber Letteren wird nicht, wie in und Fraulein folieft bie Arbeiten bis perfchiebenen unferer Substanten, wett- gur nuchften Stunde in bas Spind. gemacht burch eine energifche weiße Bebolterung, welche bie Staatenregierung in ihrer Sand behalt, fondern auf Cuba würden bie Farbigen und bie fpanifchen Rreolen unbehindert wirthschaften tonnen und wurden wirth- Bapa bestimmte Babe in Erwägung Schaften in einer Art und Beife, Die gezogen. Der gewohnte Stunbenplan

Unterschrift von

Des Fao-simile der Chat Helitchers

Ginwohner hat, und bie Deutschen, | mit ben ameritanischen politischen Ginrichtungen nicht in Gintlang gebracht

merben fonnte. Roch folimmer fteht es in Begug auf bie Bevolterung mit Sowaii. Dort ftehen ben 39,504 Ranaten und Mifch lingen, den 25,407 Japanern, ben 21, 616 Chinefen und 15,291 Bortugiefen als Rulturtrager nut 3080 Umeritaner, 2250 Englander und 1482 Deut: iche gegenüber. Rur ein Gechegehntel ber Bevölterung find Ungehörige ober Abfommlinge von Nationen, berenUngehörige gur bemofratifchen Gelbftregierung bas Beug haben, und ihnen gegenüber fteben - wenn man bie Bortugiefen aus bem Spiel läßt - 87, 000 ober vier Fünftel ber Gefammt= gahl, die nachgewiefenermaßen einer folden Aufgabe nicht gewachsen

Muf biefe Musführungen nun antwortet bas "große" Chicagoer Blatt, baß bie Unglieberung Cubas und Sa= maiis allerdings bis zu gewiffem Grabe eine Bermehrung ber Rriegsflotte nothwendig machen wiirbe, bag aber bie Rothwendigfeit ber Bergrößerung ber Flotte fo wie fo icon langft er= fannt worben ware, fo bag baburch feine neue Lage geschaffen werbe. Cuba gehore gu Amerita und wurbe nach ber Ungliederung ben Ber. Staa= ten fefter verbunben fein, wie Irland mit England. Samaii lage ben Ber. Staaten naher, als irgend einem an= bern Lanbe und muffe gu einem ftar= fen maritimen Stugpuntte werben.

Bezüglich ber Bevölkerungsfrage wird gefagt, es gebe in Cuba berhalt= nigmäßig weniger Schwarze, als in mebreren unferer Gubftaaten, und man burfe erwarten, bag mit ber gehörigen Ergiehung Die cubanifchen Schwargen "ebenfo fchnelle Fortichritte in ber Bi= vilifation machen wiirben wie unfere fiidlichen Farbigen." Die Bevolte= rungsfrage bezüglich Sawaiis wird abgethan mit ben Worten: "In Samaii find die Bortugiefen, welche bie Maffe ber weißen Bebolterung bilben, in Spmpathie mit ben Ameritanern, mabrend ber Rudgang ber einge= borenen Bevölterung beweift, bag bie Infeln in furger Beit entweber ameri= fanifch ober afiatifch werben muffen."

Rach Diefer großartigen Beweisfüh= rung fcbließt bas Blatt mit ber Be= hauptung: "Profeffor Brnces Urgu= mente bom englifchen Stanb puntte aus, find weit entfernt übergeugenb gu fein." - Man glaubt mohl gar, bag man mit feiner Untwort bom Gegentheil überzeugt hat (?!)

### Weihnachtsarbeiten.

Bünttlich fechs Wochen vor bem beiligen Abend berfunbigt in ben Berliner Mabchenfchulen, fowohl in ben Gemeinde-, als auch in ben boberen Töchterschulen, bas "Fraulein", Die Sanbarbeitslehrerin, nach Schlug ber Stunbe bom Ratheber berab ihren Böglingen eine große Freubenbotfchaft: In ber nächften Stunde, Rinber, fangen wir mit ben Weihnachtsarbeiten an. 3ch werbe bubiche Sachen mit= bringen, bavon biirft 3hr Guch Etivas aussuchen. Bringt Guer Spargelb mit. Wer teins bat, ber läßt fich gu Saufe welches geben!" Die gange Rlaffe hat biefe Rebe gwar erwartet, bennoch wird fie mit allfeitigem fturmifchem Jubel aufgenommen. Die Runftwerte, an benen in ber hanbarbeitsstunde mahlt: Lubmig Schmibt, Brafibent, bisher geschafft worben ift - in ben unteren Rlaffen Die Stridftrumpfe und Geifenflede, in ben oberen bas Beichentuch, bas Stidtuch, bas Midtuch, bas Stopftuch und bas Gin= fegnungshemb - verschwinden in ihr Futteral - in ben unteren Rlaffen ben bunten Beutel, in ben oberen bie foon mit bem Ramen ber Gigen= thumerin beftidte graue Leinwand= Tafche -, und bas Futteral manbert in ben Raffenfpind, wo es bis gum Schlug ber Beihnachtsferien ein Da= fein ber wohlberbienten Rube beginnt. In ber nadiften Stunde ericheint bas Fraulein mit einem großen Rarton, und herrliche Dinge tommen aus ihm gum Borfchein - filberpapierene Ranevas zu Uhrpantoffeln, Lampen= tellern, Lampenfchirmen, Lampenhitden, Stednabelforbchen und bergleis chen Roftbarfeiten mehr. Bantweife tritt Die Rlaffe bor, Dorchen wünscht für Bapa einen Uhrpantoffel und Gun für Mama bas Stednabelforbchen, auch bunte Geibe gibt es bagu. Die bunte Geibe ift, wenn man bas gange übrige Jahr nur mit bem gemeinen Material, wie Bolle, Baumwolle und Garn gu thun gehabt bat, bas Saupt= bergnügen an ber gangen Beihnachts= arbeit. Mugerbem gibt es gum Breife bon fünf Pfennig ein Stidmufterbuch, nach beffen Borlagen nun ber Uhrpantoffel in rother und gruner Geibe mit Bapas Unfangsbuchftaben, bas Rorb. den aber mit allerhand iconen Sternen und Arabesten gefchmudt wirb. Ueberall aber, bamit in bem Ranevas Dant ber natürlichen Bortheile unferer bie Rabel auf ben rechten Ausgangs= puntt trifft, muß Fraulein erft ben Unfang an ber Arbeit machen. Dit ber bunten Seibe arbeitet es fich noch einmal fo rafc und gut. Fraulein ift nachfichtiger als fonft. Conft barf in ber Stunde nicht gesprochen werben, wenn jest aber mit ber Rachbarin gefluftert und getufchelt wirb, fo thut Fraulein, als bemertte fie bas nicht; ja, fie bringt fogar, aber nur wenn fie es mit gang artigenRinbern gu thun bat, ein ichones Marchenbuch mit, aus Angliederung ift bie Beschaffenheit ber | bem fie, bamit es hubsch ftill bleibt, abmedfelnd vorlefen läßt. Ift bie Stunde um, bann find alle Befichter bon ber Aufregung ber Arbeit glübenb roth,

> Um Diefelbe Beit wird auch in ben Berliner Rinbergarten mit ben Gefcenten für ben Weihnachtstifc begonnen. "Zante" bittet bie Mutter gu fich, und gemeinschaftlich wird bie für

> > steht auf jedem Umschlag

von CASTORIA

wird umgeftogen, und Lieschen und Frigen - benn Frauenarbeit und Mannerarbeit find im Rinbergarten noch nicht bon einander gefchieben bantiren fortan unter heißem Fleife mit bunten Berlen und an Froebel'= ichen Rlechttunftwerten. Bapa gu Saufe foll feine Uhnung babon haben. Aber einmal, als Frigden von Papa, ber gerabe an feinem Schreibtifch fist, fich por feinem Ubmarich in ben Rinbergarten verabschiedet, ruft er boch triumphirend aus: "Bapa, Du haft ja teinen Tintenwischer!" Mehr von ber großen Ueberaschung wird bem Bapa

aber mit feiner Gilbe verrathen. Rarl, ber Quartaner, ift wie alle jungen Manner feines Alters in berlei Liebesmerten leiber faul. Er vermenbet feine Dugezeit lieber mit feinen Freunden, ftrebt mit ihnen bem odlen Indianerhäuptling Conanchet nach ober tlebt Briefmarten ein, bis auch er fich mohl ober übel gur Frohn ent= foliegen muß und ben berftaubten, einft mit fo großer Begeisterung will= tommen geheißenen Laubfagetaften hervorholt, um guvorberft für Groß= bater bas gewohnte Zigarrenfchrant den ju gimmern. Gine Gage platt nach ber andern, auch bas Solg bricht gu= weilen, Bapa halt aber fein Mugenmert barauf, und langfam, aber ficher reift bas Produtt heran.

3m Rebengimmer, hinter ber ge= Schlossenen Thur, fitt Schwester Emmy mit ihren Freundinnen. Emmy fteht in ben Badfifchjahren, ihre Freundinnen besgleichen. "Seute Rachmittag ift meine Mutter nicht gu Saufe, beute ton= nen wir bei mir arbeiten," hat fie ihren Freundinnen gefagt. Barabehand= tücher, feine Rüchenhandtucher, Tifch= läufer, Banbichoner, Rachttaichen, Gisbeden, Gerbirtifcbeden, Friih= ftudsbeutel, Rlammerbeutel, Deffer= und Gabeltafchen, Schrantgarnituren, Befenvorhange, Martitorbbeden, Gri= firtragen, Schlaftiffen, Rlavierbeden und andere icone Sachen, jebe mit einer Imfdrift, wie gum Beifpiel: "Salte Ordnung, liebe fie, Ordnung fpart Dir Zeit und Muh'," ober "Im Bergen ernftes Sinnen, im Schrante weißes Linnen, ift rechter Sausfrau Urt", ober "Gine tluge Sausfrau tocht mit Fleiß bes Chemannes Lieblings= Speis" merben bier in ber gurudge= gogenen Stille ihrer Bollenbung entgegengeführt. Mama ift heimgefehrt, und ahnungelos wird von ihr bie Thur geöffnet. Unter ben jungen Damen erhebt fich ein wilbes Gefchrei. Emmy fchreit am lauteften. Bas nicht fchnell in bie Schurgen gufammengerafft wird. fliegt in heftigem Bogen unter und hinter bas Bett, bis Mama endlich bie tröftenben Worte ausspricht: "Ich habe ja gar nichts gefeh'n . . .!"

## Lotalbericht.

Meuer Militarberein. Unter bem Namen "Deutscher Militärberein ber Subweftfeite" ift geftern Nachmittag in Ludwig Schmidt's Salle, Ro. 930 BB. 21. Blace, ein neuer Militarverein gegrundet worden, bem eine gebeihliche Entwidelung prophezeit merben barf. Bierundgmangig etemalige beutiche Golbaten haben fich bereits gur Mitgliedichaft angemelbet. Mis provisorische Beamte murben er= und G. Schelter, Gefretar. Die nachfte Sipung finbet am 19. Dezember, um 2 Uhr Nachmittags, in ber obengenann= ten Salle ftatt.

Der Thorneit bes unvernünftigen Gebrands von Stimulangen folgt die Strafe auf bem Fuße in Gestalt von Ropf-web und Magenleiben, welche jedoch mit Silfe von Softetters Mugenbittere furirt werden fonnen. Dieje eingig baftebende tonijche und regulirende Medigin ftarft ben Magen, ohne ibn gu reigen, Die Rerven, indem es ben in innigfter Bechielbegiebung mit ihnen ftebenben Organen, namlich ben Berbanungsorganen, ber Reber und ben Rieren nene Spannfraft verleibt. Butraglide Anregung ber Berbanung ift cit gleichbebeutend mit Berbutung Berbanung ift eft gleichbebeutend mit Berhütung ernfter Störungen und Krantbeiten der Lebensorgane, und nuter allen befannten Stimulangen übt feines einen io gleichmäßig wohltdnenden Ginfink auf ben menchlichen Organismus aus, wie das Bittets Afeszie von Auf beroeinen es, und die Pengniffe von Tautenden, tenen es Befreiung von gulleinden Leiden gefracht bat, deweifen, das ihm bon Pulifik des Pertrauens würdig ift, das ihm bom Publiffum geichenft wird.

### Beamtenwahl.

Der beutsche Rriegerverein bon Chicago hat in feiner geftern Rachmit= tag abgehaltenen regelmäßigen Generalberfammlung bie folgenben Beamten ermählt: Brafibent, 3. Urnbt; Bizeprafibent, 3. Borich; torrefpondi render Setretär, F. Awiattowsth; Fisnanzsetretär, F. W. Schult; Schatzmeister, F. Alintert; Archivar, E. Strich; Bermaltungsrath: 3. Sorfc, J. D. Jende und 3. Selb.

### Stad Rarlebad gehett



fommt zu une, ober meniaftens beffen Gefundbeit erzeugene ber Theil. Das Rarisbaber Sprudelma ffer und Sprudel falg enthält bie gange Beiltraft, welche ben Blat feit Jahre underten fo bes rithmt gemacht hat, b. h., wenn

Sie ben achten Artifel erhalten. Butet Euch vor ben vielen werthlofen Dachahmungen, welche als "verbeffertes" ("improved") ober "tunftliches" Rarle. baber Salg verfauft werben. Diefe find nur Difdungen bon gewöhnlichem Glauberfalg ober Geiblippulver, die bon gewiffenlofen Sanblern bes größeren Bervienftes halber, ben fie abwerfen, vertauft werden. Rehmt nur das achte, importirte, natürliche Baffer und Galg. Auf jeder Riafche bavon ift ber Ramenegug ber "Eiener & Mendelfon Co., Al leinige Agenten, Rem Dort," gu feben. Schreibe um Pamphiet

Stener-Uffeffor Gunning, Comp Clert Bar: nett und Mafler Bunter.

Er-Mayor Bopfins und Er-Mid. McGillen als Bürgen.

Che bie Grand Jury fich am Samftag bertagte, handigte fie bent Staatsanwalt formelle Untlagen gegen Steuer-Affeffor Gunning und Tomn= Clert Barnett pon ber Gubfeite, forvie gegen ben Matter Fred. I. Bunter ein. Die Untlagen gegen Gunning lauten auf Umismigbrauch, begm. Bflichtvernachläffigung, auf Berichworung und auf Forderung bon Beftechungsgelbern. Clert Barnett wird ber Berichwörung bezichtigt, weil er es mit Gunning gu= fammen vielen Steuergahlern unmoglich gemacht hat, in ber borgefchriebenen Beife Ginfpruch gegen ihre Gin= schätzung ju erheben. Datler Bunter foll fich bes Meineibs foulbig gemacht haben, und gwar bor ber Grand Jury felber, bie ihn am Freitag als Beugen bor fich hat erscheinen laffen. - Bunter foll folgende angebliche Thatfachen geleugnet haben: Dag er bon Jofeph Doung für bie "Regelung" von Steuerraten Gelb empfangen hat; bag er ben Betrag einer Banfanmeifung auf \$150 gefannt bat, Die ihm bon Sofeph Doung eingehändigt worben ift; bag er Joung in Berbindung mit Diefer Transattion Gelb gelieben bat: baf er bon Doung Die Summe bon \$650 erhielt, abzüglich ber Kommiffion, welche biefer gu beanfpruchen hatte; bag er Doung eine Lifte von Steuerahlern gegeigt hat, auf welcher beren Steuer= raten und bie Ermäßigungen bergeich net maren, bie er für fie ausgewirtt, gufammen mit ben Beträgen, welche fie bafür zu gahlen hatten; bag er eine berartige Lifte befaß, auf melder unter Underen Die Firma Giegel, Cooper & Co. genannt mar, mit bem Bermert, baß biefelbe für bie Ermäßigung ihrer Steuern \$5000 an einen gemiffen Mite Rhan gezahlt hatte; bag er Doung ge= fagt, eine bestimmte Firma auf ber Subfeite habe \$10,000 für bie Ermä-Bigung ihrer Steuern gahlen muffen, und eine andere \$5000, eine britte \$3500. - Mis Belaftungegeugen gegen Bunter find in ber Untlageschrift 30=

G. M. Bial und S. A. Saugen. Das Belaftungsmaterial gegen Barnett und Gunning wird, foweit bie Berichwörung und ber Amtsmifbrauch in Frage fommen, hauptfachlich aus ben Brotofollen ber Gubfeite-Townbeborbe geschöpft werben. 211s Beugen werden ber Town-Supervifor Sheahan, Unwalt Tolman bon ber Schutsliga ber Steuergahler, Er = Richter Barnum und C. D. Canber in Diefer Sache gegen ihn auftreten. Der Sauptzeuge für Bunning's angeblichen Ber= fuch, Beftechungsgelber gu erlangen, wird Gefretar C. G. Blanben bon ber Rialto Builbing Company fein. Gunning foll bon biefem herrn für bie herabfegung ber Ginfchagung bes Rialto-Gebaubes bon \$150,000 auf \$135,000 gang offen ben Betrag bon

feph S. Young, Thomas Cratin, Barrh

B. Mace, 3. B. Unbrems und fol=

genbe Mitglieber ber Grand Jurn ge-

\$750 verlangt haben. Die gefetliche Strafe für Meineib besteht in Zuchthaushaft von zwei bis gu viergehn Jahren; Berichwörung fann mit einer Gelbftrafe bis gu \$5000 Buchthaushaft bis zu fünf ober mit Sahren ober mit Beibem geahnbet mer= ben; wegen Umtsmigbrauchs fann ber betreffenbe Frevler abgefest und gu einer Gelbbufe im Sochftbetrage von \$10,000 verurtheilt werben; auf Forberung von Beftechungsgelbern fteht

Gelbftrafe bis jur Sohe von \$5000. Affeffor Gunning bat ichon am Samftag für fein Erfcheinen bor Gericht Bürgichaf t geftellt, und gwar im Betrage von \$6500. Er=Manor Sop= fins und Er-Alberman DeGillen bon ber 21. Barb haben bie Burgichaft übernommen.

## Shwache gehören mir.

Barum? Beil ich mein Leben bem Stu: fium geweiht habe, bas bie Urfache, Wirsung und Behandlung von Berluften, gung und Sengundung boll Bertin en, gunsfiufen , ich machem Muden, mpoteng, unentwidelten Organen und hobenbruch farlegt. Reine funf Aergte ber Welt Jufammen befigen meine Erfahrung in folden Leiben. Bas ich mit gutem Bewiffen jagen tann, ift Folgendes:

Männer

### Medizinen heilen nicht! Sie fitmuliren gwar, jedoch bauen fle nicht auf. Ben bem Gebrauch meines berühnten Gieftrifchen Gurtels nebit Suspeniorium veripreche ich mannsbare Kraft für Die Organs und urues Leben für

Schwacher Rücken in einer Nacht gelindert. Reber, ber ein glidliches Leben mit voller Rraft wünicht, jollte fic an mich wenden ober um bas Buch "Drei Alaffen bon Dan nern dieteiben, welches genome Auskunt über meine Bee handlung giebt. Es wird auf Bertangen frei und berfigente geleicht.

Dr. SANDEN, 183 Clark Str., Chicago, III. Sprechftunben 9 bis 6, Conntags 10 bis 1.

Gin hübsches Weihnachtsgeschenk.

860.00 **Musik Boxes** für \$6.00

eft auf febr fleine wochentlide Abjahlungen Anberere im Berhaltnig. Mermod Bros. 240 Wabash Ave.

Aurora halle, Milwautee Ave, u. Duron Etr. Dez. 25. und 1. Januar billig zu vernierben. Auch mehrere gute Sountage. Die Aurora-delle ift unter güntigen Bebingungen zur Abhaltung von Bällen. Lbeater-Borftellungen. Dochgeiten. 22. zu vernietben, Mochentage zu beinwirz billigen Breifen. Nach Logen-halle. Näheres beim Berwalter. L. Schandler. ball, iw

# Der grösste PIANO-VERKAUF

aller Zeiten.

Gin ungewöhnlich lebhaftes Bermiethungs-und Tauich-Geichaft, in Berbindung mit bem Gricheinen neuer Rataloge fan fammtlis der Biano Kabrifanten, tie wir vertreten, macht es für uns

### absolut nothwendig,

etwa einhundert Pianos, bie unter bie Ru bilten "Rene Pianos ougergewöhnlider Fagona", "Benig gebrauchte Pianos" unb "Alte Pianos" ju gablen find, aus bem Bege Bu raumen. Mehrere Berfauferaume find mit Pianos

angefüllt, bie ju bicfem Berfaufe gehören, und jebes einzelne Suftrument ift marfirt gu

### fehr herabgefesten Breifen.

Man moge wohl bebenfen, bag alle biefe Pianos von uns garantirt werden, und bag viele ber wenig gebrauchten Pianos gan; gut als neue Pianos vertauft werben fonnten. Much ift ju beachten, bag bie Corten Pianos, bie ju Raumungs = Berfaufspreifen vertauf: werben, weil fie in ben neuen Ratalogen nicht mehr mit aufgeführt find, ohne Mus nahme modern und hubich find, und, mab rend fie ber neneften 1898 Fagon ber Gehaufe wie wir fie zeigen, nicht entiprechen, boch aber gleich und theilmeije fogar bem Durch idnitts-Upriabt- Piano, bas anbersmo aus

gestellt wirb, überlegen finb. Bir führen bier einzelne Beifpiele an ; boch ein Befuch und perfonliche Befichtigung al-lein fann bem nutthmaglichen Raufer eine annahernbe 3bee bavon geben, welche Ergiparnig er machen tann, wenn er fich biefe Gelegenheit zu Rube macht.

Remton Upright, viel gebraucht, in gutem Quen & Sealy Upright, fleines Mobell, guter Schaaf Upright, Malnus Gebaufe, bernnterge-iest auf Sallet & Davis Upright, MitteleGröße, um bamit gu raumen 130 Guerfon Upright, neuefter Stof, in gutem 3uffande 135 Renes Ruffell Upright, nenefte Gacon Bebanje, Spei neue Muffer Upright Pianos in hubichem 145 Mahagony Gebäufe Mahagony Gehäufe.
Bisore Upright, in nicht mehr gebräuchlichem Ethl, in feinem Zuffand.
Bufb & Gert's großes Mahagony Cabinet Grand. nannt: George Birthoff, jr.; E. A. Sill, David Dliphant, C B. Miller,

Gijder Upright, tonnte für gang nen gelten 225



### Spezielle Weiertags: Offerten in Reuen Bianos.

Go erfolgreich waren bie verschiebenen Fas brifanten bei Ausführung ihrer im legten Sommer erhaltenen Auftrage, bag unfere Reiertage Dijerte in Bianos Gud als eine lleberraichung ericheinen wirb.

### Man denfe nur!

Upright Bianos in fancy Sol; pon mohle befannten gabrifanten billiger, als gewöhn: lid für unerprobte und unbefannte Juftrumente verlangt wird.

Rur einige Bon ben vielen feltenen und fanen: Gehaufen, Die in unferem Reierrags gager enthalten find, werben bier anfgegablt, aber Ihr werbet volltommen gufriebengenellt fein pon ben Gutmurjen in Bird's-Ene Aborn-, englischem Giden., frangoficem Balanh., San Domingo Mahagoni. Murled Bal-nuf., Rofen., ungarischem Elden., amerifiantidem Gidenholy etc. etc.

Unfer ganges Yager umfaßt eine ber fein: fen Cammluagen von Rortepianos auf bie:

### Rur von une verfauft.

Bebenfet, bag bas unvergleichliche Knabe, bas berühmte Rifder (von welchen 103,000 in Gebraud finb), bas bubide Barbman und bas populare Krafaner Piano nur von ins verkauft werden. Im Anichlug hieran kon-trolliren wir eine große Angahl von anderen Sabritaten, welche bemertenswerthe Berthe reprajentiren, gu'ihren reipeftiven Berfaufs-

Keine Erhöhung des Preifes, wenn leichte Abzahlungen gewünscht

Behn verichiedene Biano-Bertaufordume. Die bequemften in der Stadt. Gur Befichtigung und Dergleichs-Unftellung wird

Alles befannte in Mufit.



Wabash Abe. und Adams Str.

### Todes:Mingeige.

Meine liebe Fran Auguste Freiberg starb plödich am Samstag Abend 9 Uhr im Alter von 34 Jahren durch einen Perzistlag. De Beerrdgungs-Gerennomie sinder staat am Diens-tag, den 7. Dezember, Morgens Aller No. 1217 Michigan Avenne. Die Leiche wird 1014 Uhr Morgens der Nickel-Nate-Bahn (Clart und 12. Str.) nach Jewn Port geschicht. Bitte feine Carranges und feine Mumen.

greb. Freiberg, Gatte. 1217 Michigan-Str.

### Todesillnzeige.

Freunden und Befannten die traurige Rachricht, das untere geliedte Mutter und Schwiegermutter Unwie Thuma, don 1018 Molfram Struße, nach langem Leiden im Alter von 63 Jahren in der Wohnung ihrer Lochter. Josse Wernadt, am Samthag nung ihrer Lochter. Josse Wernadt, am Samthag ich ist. Tele Beerd igung findet hatt am Tenftagden ist. Die Beerd igung findet hatt am Tenftagden 7. Tezember, Rachwittags um 1 Uhr 30, vom Trauerdaule. 2487 N. Lasien Noc., nach Gracesand. Die trauernden hinterbliedenen:

Tonie Bernadt, Rose Thuma, Töchter, Joseph und Charles Thuma, Söhne, Adschu, Schue, Hoolph Bernadt, Tomiegerschu.

### Todes.Mugeige.

Martha Asmuffen, geborene Aropfe, geliebte Gattin don John D. Asmuffen und Schwester von Wathilbe nitd Dermann Tropfe, ist im Alter don Bi Jahren. 8 Monaten am Jountag. den 5. Kegender. 10 Uhr 30. nach fargem aber ihmeren Leiden sanft im Derrn entischlen. Die Beerbigung kindet Dienstag. 7. Dezemder, dom Tauerbause. 4. Anald Noc. nm 1 Uhr Rachmittags nach Kofelis katt. Um fille Theilnahme bitten die tranernden hinterliedenen:

John D. Momuffen, jr., Gatte. Johann und Frederida Momuffen, Schwiegereltern.

### Todesangeige.

Freunden und Befannten die traurige Nachricht. daß unfer geliebtes Sohnchen Edward Sberhardt, im Alter von 4 Jahren und II Monaten, den 5. Les-Morgens um Ildy gestorden ist. Die Beerdigung findet statt um Dienstag, den 7. Desember. Nachmittagi 1 Uhr 30, vom Arauerhaute, 1043 Mellington Abe. nach Rochill Kirchhof. Um stille Theilnahme ditter die trauernden hinterliebenen:

Morit; Gberhardt, Bater. Maria M. Gberhardt. Mutter. Bilhelm, henrh und George, Brüber.

### Todes:Angeige.

Freunden und Bekannten die traurige Radrickt, das meine Frau, unfere Schoefter und Schwägeren Kins Miffe nach ichwerem Leiben im Alter bon 49 Jahren ignt im herrre entiglieden ist. Die Beerbigung findet bom Trauerbaute. 552 Thomas Etr., gan Treiliag, ben T. Tegember, um I Ubr, nach Maldheim ftatt. Um ftille Theilnahme bitten die hinterbliedenen:

Charles Miffe, Gatte. John und Louife Boehl, Gefdwifter, Miwine Boehl, Schwägerin.

### Lodes-Angeige. 91. C. 11. 19.

Ten Brüdern flexunt die Rachricht vom Tode bes trubers Aldert Maffat von der holiatia Loge 386. O. U. W. Alle Beanten und Brüder verfammeln ham Dienstag, um 1/21 Uhr in der Logenhalle. Ernft Schweinerhof, Dt. 2,

Todes:Mingeige.

# Den Beamtinnen und Schweftern ber hoffnungs Loge No. 1, D. D. die traurige Nachricht, bag un-fere werthe Schwefter Ausgutte Freiberg ploblich ge-itorben ift. Die Beerbigung findet am Dienfrag, Mor-gens 9 Uhr, bom Trauerbaufe, 1217 Michigan Ave., aus fiedt.

Mmanda Behrmann, Gefr. Geftorben: George Schmidt, 38 howe Str., nm 5, Des, 1897 — 60 Jahre alt. Beerbigung Mittenoch 8, Des, Rachmittags um 2 Uhr, nech Archeile Rirchof. Emma Comiet Gottin. George, Theodorf und henry, Sobne. Emma Schmidt, Togler.

### Teutonia Männerchor. Grokes Rongert und Ball,

unter Milwirtang ber Benen, Contra Alt: Molly Giff, Tenor; Rennen, Contra Alt: Molly Giff, Tenor; R. D. Miller, Bariton; Sonntag, den 12. Dez. 1897, Abende 8 Uhr Wicker Park-Halle, north und

mo,fa Gintritt für Derrn und Dame 50 6ts. Befte Cure für Afthma unt & tarrh finb Conrad's Affma Rranter!

# RUDOLPH

KELLINGHUSEN 92 LA SALLE STR.

Billige Preise nad und von Deutschland.

Weihnachts - Geldfendungen Dentsche Reichspost 3 mai möchentlich.

Deutsches Konsular. und Rechtsbureau. Grbschaften Bollmachten

Ronfultationen frei .---Urfunben aller Art mit tonfularifden Beglanbigungen.

Notariats-Amt 92 La Salle Str.

KINSLEY'S, 105-107 ADAMS STR. Sand's Orchefter, im Teutiden Reftaurant, von 6-12 Abends. MANDOLIN ORCHESTER,

### Auf Kredit. \$1.00

im Reftaurant, anf bem zweiten Flur, 5:30-8:15 Abbs.

Ohne meitere Gicherheit ju Baargablungspreifen faufen einen Anjug oder Mebergieher

fertig ober auf Beftellung. Waaren bei ber erften Bablung abgeliefert. Das einzige ausichliegliche Rrebit Echneiber-Etabliffement in Chicago.

ENGLISH Tallor, (storfchen State & Babaib) 51 E. Harrison Str.

\$2.50. Kohlen. \$2.75.

Indiana Lump ..... \$2.75 Birginia Lump ..... \$3.00 Ro. 2 harte Cheftnuttoblen . . \$5.00 (Größe einer Balnug.)

### Genbet Auftrage an E. PUTTKAMMER, Jimmer 305, Shiffer Multbing. 108 E. Randolph Str.

Mille Orders wetben C. O. D. ausgeführt. TELEPHON MAIN 318.

Dr. KARL DURSELE ...
gejogen nech 2427 Wentworth Avenue.
Gezaleitis Salet. Lingen. Serj. und
alle languierigen Frankeiten.
Eprechitunben: Bon 9—11 Borm.; 2—4 Radm.;
ta ma

Su haben in allen Apotheten. Conrad's Asthma Cure Office: 543 Lincoln Ave.

Befte 5c Qualitat Belveteen Binbung,

nur schwarz, per Pard.
Große hohigesamte 2de Taschenticher für 10c Manner, mit sanch Wonngramm.
Soc große Sorte wollengemische Musslers 25c sir bie Manner, au.

jür Manner, zu christen 2 Knauel für ... 5c o Dußeub große Sorte ichwere fleetegefütterte schwarze Calhmere-Haubschuhe, werth 10c

oder leicht), jebe gewünschte Fagon, jedes Baar garantirt, werth \$1.25, Größen 12 bis 2, 95c

zum Berkauf zu. chwere ichwarz und weige Drill - Heur Pofe und Keck Band für Männer, volle Größe, werth 48c.

sangmoutene Ramystane Sergel-Autinge; ben mit fanch Brais Defest, eingeline Größen, werth 83.00, mit zu räumen.
Og Pards fahwere ungebleichte Gotton-Flantell, die 60-Cualität, Yard zu.
Owestide extra-feine Spirtting-Kannuelette Lualität, während biejes Berfanjs bie Vord.

gards extra-ichwere, ungebleichte L oll breit, werth 8c die Yard, dan die Geren

## Lutz& Dienstag= Bargains.

zoeben erbalten—2 Kiften schotlischer Naibs—40-zölliges Granite Cloth, Seiden-Finish und wasch-eckte Farben, gute Werthe zu We. 25c Spezial-Preis. 25c 800 fanch farbige Babies Blantets in allen Farben, Größe 29x40, mit Seide eingefaßt, **25c**100 Daart Granit Aufwaschichüffeln 39c
12 Ouart Granit Wasser Greiner 29c
20 Daart Granit Wasser 20c
20 Daart Granit Gener San mit Decket 29c
20 Daart Granit Feinmachtesel. Spezial-Preis. Riften Weigwaaren, einsach und fanch gestreift und karrirt—elegante Werthe für 42c 8 Quart Granit Einmachtessel. 1962 Quart Granit Gimer mit Dedel 10c 2 Quart Granit Eimer mit Dedel 10c 12-zönlige Granit Bratenlössel. 3c 10c.

Reue Sperbst-Robitäten neuester Fagon und Farben
—40 Zoll breit—elegante Is Werthe,
Berkaufs-Preis die Parb.

Sachlithes Garn, nur ichwarz, ber Strang... 4c
2300 Pards I Zoll breite, weiße Organdbie, regul.

Breis Zo. Werthe — 2 bis 10 Pards Refter—tabellofe Waaren—fpezieller

Freis.

3c

Dienftag, den 7. Dezember. Tenting, den 7. Dezember.

Kanch Ohio Maple Shrup, die Qit.-Büdie... 18c
Kanch reiner weißer Clober Honig. d. 18ch... 12c
2 Phund-Backet Bolgers Self-Wifting Budsweizenmehl für... 2c
Wahle Zuder. werth 10c das Afd... d. 18ch... 5c
Fanch lofe Muscatel Rosinen, das Phund... 5c
Fefte Kalifornia Zwetigen, das Phund... 4/2c
Uncle Jerry's Bancate Flour, 2 Phunds
Radele das Padet.

Fanch Santos Kassee, werth 25c, das Pfd... 13c
2 Brd. dette gehaltene Erblen tire... 5c
2 Brd. beste Kady Bohnen für... 5c
3 Fdb. beste Kady Bohnen für... 5c
3 Fdb. beste Adopt Bohnen für... 5c
3 Fdb. beste Adopt Bohnen für... 5c 3 pid. delte igottische Erbsen für 5c Hanch Carolina Reis, der Afd. 5c Beftes Woscholan, Zischassen inr 1c 4 pid. Piets beste Lump Stärfe für 10c 10 Stide Santa Claus Seife für 25c Liverthy Addreis seinste Auchen, werth 20c das Pfund, für

Speziell für Dienftag Morgen: Um 8:30 auf bem Dain Floor: Gowar Gloria Regenschirme für Damen, mit stange und Rictel Ferrule, \$1.00 Um 8:30 auf dem britten Wloor: Dome 14c 11m 8:30 auf bem britten Floor: Neneftes granes und blanes Eiderbown-Flanelt für 4c Untergang, 100 Sorte, Hd. Um 8:30 auf dem vierten Floor: Beite Cnalität Soap-Chips, Pfund. 14c

Sanzwolfene Ravoblane und Maroon - Kragen Sweaters für Männer, regulärer 95c Preis 81.25.
Irannwolfene Cheviot und fanch dunfel Worfted Arbeitslofen für Männer, werth 68c Speziell für Dienstag Nachmittag: 68c tim 2:30 auf dem Main Floor: 2000 Yards fauch Advelfty wollene Kleiderstoffe, zweiferbige Effetts, 38 Zoll dreite doppette Lage, 72 C 30c Waare, die Yard 21c tim 2:30 auf dem zweiten Floor: Lange Soien für Manner u. Anaben, in fanch Rammegarn und Caffimeres, \$2.00 Soien, 6c um 2:30 auf bem britten Floor: Re- 2c Nach zu Der Gerichten der Geri 11m 2:30 auf dem vierten gloor: Creamerh-Butterine. Pfb. Um 2:30: Speziell im neuen Borzelle Glaswaaren-Departement im Basement: Große Wassergläser, 6 für ...

### Bergungungswegweifer.

ubitorium.—Freitag Rachmittag und Sams flag Mbend: Thomas Orchefter-Konzerte. Solis ften: Brund Steibel und Bonund Schueder. onlevs.—Sol Smith Auffeld-Affpiel. Le Liders. — The Boftonians in "The Seres

lumbia-Rillian Ruffell und Della For in "The Medding Day." diiller.—The Aste of Champagne. rand Opera Soule.—The Birl from Ba-

Lincoln Captain Impubence.
Acade w bo of Mujic.—Qumanity.
Alham bra.—The Grateer.
Alham bra.—The Gold Bug
hicano Opera House.—Baudeville,
amperia 1.—Baudeville.
Ivm pic.—Baudeville. a + Rorthe + n .- Captain of the Ronfud.

### Deutsches Theater.

Mar Mordaus "Die Kngel" in gediegener Darbietung.

Aber Menschenkind, Du bift ja berrudt! Nicht eine Dich am Ausschreiten hindernde Rugel braucht Deine Mutter Dir gu fein, fonbern fie tann Dir gur Stute und gur helferin auf Dei= nem Lebenswege werben, wenn Du ber Welt zeigft, mas fie mar und mas Du aus ihr gemacht haft." - Go ober fo ähnlich läßt herr Max Norbau im britten Utte feines geftern bier gur Aufführung gebrachten Schaufpieles "Die Rugel" ben Referenbar bon Emes, einen Ariftofraten bom reinften Waf= fer, gu feinem bergweifelnben Freunde Sidart fprechen. Und bas Publitum fcbließt fich bem Rebner an. Es halt ben "talentvollen und hochbegabten jungen Anwalt" ebenfalls geiftig für "ftart belaftet," um einen Fach=Ausbruck zu gebrauchen, ben herr Norbau felber und feine feelenforichenben Rollegen mit Borliebe gebrauchen. herr Nordau grellfte Licht und läßt biefe fchlieflich geheilt werben burch - "Die Rugel," b. h. burch bie einfache aber treffliche Frau, Die bor ber Welt als Mutter anzuerkennen ber herr Sohn fich fca=

men zu muffen glaubt. Frig Sidart ift ber Cohn eines braben Chepaares, bas als Ruticher, bezw. Röchin bei einer martischen Abelsfamilie in Dienft geftanben hat. Der einzige Cobn befagter Familie ftirbt icon im Rinbesalter, und bie gutige Ebelfrau nimmt fich nun bes Spielkameraben ihres Jungen an. Frig ftubirt und wird Abbotat. Rach= bem er einige Sahre lang in feinem fleinen Heimathsort prattigirt hat, fiebelt er nach Berlin über und es ge= lingt ihm bort, feiner Wohlthaterin gefnüpft hatte, und bas ihm mit fei= ein bebeutenbes Bermögen gu retten, um bas eine Erbichleicherin fie gu bringen berfucht bat. Gein rafcher Erfolg veranlagt einen hochangesehenen Rechtsanwalt, fich mit ihm ju affogiiren. Sidart führt nun einen Scheidungsprozeg für eine Baroneffe, bie er - ebenfalls in fehr furger Beit - bon ihrem roben Gatten gu befreien berfteht, indem er Detettiveschliche an= wendet und die ehebrecherischen Begie= hungen nachweift, in welchen ber Baron au verschiebenen weiblichen Dienfiboten geftanben bat. - Sidart wird seiner abvokatorischen "Er= folge" wegen von allen Seiten gar überschwenglich gefeiert und ist ent= fcoloffen, biefelben bis auf's Meugerfte auszunugen. Er will bie gefchiebene Baronin heirathen, aber — wie er an= nehmen gu muffen glaubt, ift es nothig, baß er sich borber feiner Mutter, der sich noch immer als "herrschaftliche Röchin" fühlenben Frau Sidart entebige. Er hat biefe aus Guben nach Berlin mitgebracht und läßt fich in feis ner bornehm eingerichteten Wohnung bon ihr die Wirthschaft führen. Balb eigt es sich, baß bie gute Frau sich "in per Gefellschaft" nicht zu benehmen perfteht. Die Bernünftigeren unter Sidarts Befannten feben über bie einen Berftoße gegen ben guten Ton, eren fie fich schulbig macht, lächelnb meg. Frit felber gerath aber megen erfelben formlich in Buth. Die

# Tägliches Waschen

# Glenn's Schwefelseife

meriproffen, welche bie iconite Gefichtsfarbe entstellen und Benichter banlich machen, Die in anderen Mallen Mobelle weiblicher Goonbeit fein murben. Die bagegen empfohlenen Rosmetics perbeden und pergrößern nur bie Wehler bes Wefichts und ber Sanbe, mahrend

## Glenn's Schwefel:

biefelben bauernb entfernt und beren Bieberfebr perhindert. Berfauft von Apothefern.

Bill's Saar- und Bart-Farbe, mo, bo fdwarg ober braun.

trauert. Ingwischen wird Sidart Berbung bon feiner Baronin ange= nommen, obwohl beren älterer Bruber, ein fehr ftolzer, aber auch fehr fluger fennt übrigens ben Buftanb feines Rammerberr, bas mit allen Mitteln Rlienten - Selben tann man nämlich | Bu berhindern fucht. Frig erlangt auch nicht gut fagen - fehr mohl. Er fest bie von ihm nachgefuchte "Reichstags= Symptome ber Rrantheit in's fanbibatur ber tonfervativen Bartei in einem Borortsbegirte Berling". Um bie Bahltoften beftreiten gu fonnen, greift er bas feiner Bermaltung anber= traute Bermogen feiner Braut an. Die Braut macht auf eigenehand bie Mut= ter ihres Berlobten ausfindig und ift bon ber braben Alten entzudt. In ber Reichstagswahl wird Sidart gefchlagen. Geine Braut erfährt bon ber Beruntreuung ihres Gelbes burch Sidart, aber fie rechnet ibm biefelbe nicht jum Berbrechen an. Erft als Die Dame anscheinenb unmiberlegliche Beweise bafür erhalt, baf ihr Berlobter fie in Bezug auf feine Liebe getäuscht hat, baß er es noch immer mit einem Mabchen aus bem Bolte balt, mit bem er in Guben ein Liebesverhaltniß annem Rinbe nach Berlin gefolgt ift, fagt fie fich bon ihm los. Der Rammerberr perlangt nun bon bem Abpotaten Die Auslieferung bes Gelbes feinerSchme= fter. Um die unterschlagenen 15,000 Mart erfegen zu tonnen, berfucht Gidart fein Gliid in einem Spielhaus, mo er weitere 8000 Mart berliert. Bierundzwanzig Stunden lang hält er fich berborgen, bann fehrt er verzweifelt in feine Wohnung gurud. Dort will er fich erschießen, findet aber feine Mutter, feine Jugendgeliebte und feinen Freund Ewes bor. Letterem gefteht er feine Lage. Diefer will berfuchen, ibn bor ber Schanbe ju bewahren, nicht um feinet=, fonbern um feiner Mutter willen. Che er fortgeht, ruft er Die Mutter aus bem Rebengimmer berein und fagt ihr, fie folle auf ihren Sohn Acht geben. Während Ewes ben Rammerherrn fucht, tommt biefer felber gu Gidart. Er bemuthigt ben Unwalt auf bas Meugerfte, fteht aber auf bas Bitten ber Mutter bon einer ftrafrechtlichen Berfolgung bes Sohnes ab. 2118 Emes gurudtommt, finbet

Trop mancher Unwahrscheinlichkeis ten im Aufbau ift bas Stud als Gan= Bie herren Berbte (Rammerherr v. Papping), Johannes Rubolph (Refenung, wo fie einfam ihre Tage ber- renbar b. Emes), und Carl (Fris Gid-

er ben stolzen Frit "gang tlein gewor=

ben" bor. Er hat in "ber Rugel" ben

Unter ertannt und verfpricht, er wolle

feine Jugenbgeliebte zu seinem ehelichen

Beibe machen. herrn Norbaus Rran-

ter ift gründlich geheilt.

art) und bie Damen Belb=Martham (Frau Sidart), Agnes Bunger (Baroneffe Papping), Johanna Wagner (Louife Babbe) und Bedwig Beringer (Freifrau b. Ofterobbe) berhalfen bem Stud burch gute, jum Theil fogar glanzende Durchführung ber haupt= rollen gum Erfolg.

Nächsten Sonntag: "Jedem bas Seine", Schwant in brei Utten, bon I. Rangler und hans Fifcher; ferner: "Das Wetterhäuschen", musitalisches Generebild bon Andrian Rog.

### Der Grundeigenthumsmarft.

Die folgenden Grundeigenthums:llebertragungen in der Sobe von \$1000 und darüber wurden amt-lich eingetragen:

lich eingetragen:
Sanver Ave., 224½ Fuß fübl. von Wrightwood
Ave., 48×/186½, N. J. Wennerblad an J. W. D.
Dotte, \$1,800. In J. Wennerblad an J. W. D.
Leavitt Str., 216 Fuß nördl. von 33. Str., 24×
125, M. in C. an C. D. Ban Denjen, \$1,400.
Nacine Ave., 22 Fuß nördl. von Wrightwood Ave.,
19×52, M. in C. an C. D. Ban Denjen, \$5,900.
Butler Str., Avordvertecke W. 65. Place, 30×125,
M. in C. an C. D. Bonver, \$5,002.
79. Str., 83 Fuß ditl. von Mustegon Ave., 374×
126, M. in C. an C. Somnierich \$1,874.
Division Str., 49 Fuß welftl. von Musted Atlet.,
24×125, M. in C. an bie Security I. and L.
Co., \$2,405.
Dopphon Str., 95 Fuß nördl. von Wordinello Ave.,
24×105, Fant Stoan an John J. Stoan, \$2,400.
Claremont Ave., 143 Fuß nordl. von Wordine Ave.,
24×125, M. M. Batjon an A. G. Anderjon,
\$1,100.

269 Guß öftl. von Union Ave., 24×125,

.100.

Str., 289 Fuß öftl. von Union Ave., 24×125, . G. White an M. J. Recte, \$3,000.

Str., 144 Fuß jühl. von W. I. G. Str., 24×3, M. Votapef an E. G. Boly, \$1,000.

Place, 96 Juß öftl. von Lincoln Str., 48×5, E. D. M. Votapef an E. G. Boly, \$1,000.

Place, 96 Juß öftl. von Lincoln Str., 48×6, E. D. M. M. D. Str., 25×1, E. D. M. M. Str., 191 Hug nörbl. von 69. Str., 25×4, E. M. Moddonald an C. D'reit, \$1,500.

A. The Moddonald an C. D'reit, \$1,500.

A. Mace, 24 Hug direction of M. Priett, \$1,500.

A. Wace, 24 Hug direction C. W. Michols, \$1,600.

St. Wace, 24 Hug direction on E. M. Magnitus, \$1,600.

St. Wace, 24 Hug direction on Mutter Str., 23×4, D. W. Stoles an E. W. Magnitus, \$1,600.

St. Wace, 24 Hug direction on Butter Str., 23×4, Derrick On G. W. March, \$1,500.

St. Wace, 24 Hug direction on M. M. Magnitus, \$1,600.

St. Wace, 24 Hug direction on M. M. Magnitus, \$1,600.

St. Wace, 206 Hug direction on 30. Str., 26×8, Bertha Goddurn an Frant 3. Burlet, \$1,200.

S. Str., 218 Hug weith, von Troop Str., 36×4, M. M. M. Onerin an M. M. Myons, \$3,000.

uns Str., 231 Hug weith, von Troop Str., 36×8, 201, 3. Wedens an S. E. Gibert, \$3,000.

uns Str., 231 Hug weith, bon Somman Mue., \$1,000.

mut Str., 29 Kuk weith, von Robep Str., 20×

\$4.900.
Balinit Str., 29 His west, von Robey Str., 30×
124, M. G. Mechoing an C. Schlaeger, \$5,000.
Opio Str., SüdosieCede R. 49. Abe., 60×125, S.
3. Campbell an R. A. Hovard, \$1,100.
Riggista Str., 223 July west, von Roble Str., 24×
124, G. Lehmann an S. Domedt, \$1,500.
Bingcher Voe., 105 His sido, von Paven Str.,
24×125, S. Dornich an G. Lehman, \$6,000.
hermitage Abe., 150 His nördt, von Jarving Park
Abe., 30×105, O. B. Contlin an C. J. Kleins
(mio, \$4,000.

an L. Heibrich, \$8,800. While, von 54. Str., 96× 326, by the fibl, von 54. Str., 96× 126, W. R. Gore an V. Codburu, \$2,000. Clarement Ave., 226 Fuß fitbl. von Bachhington Str., 25×125, J. B. Beder an J. Hobel, \$2,000. Dammond Ave., 50 Fuß nörd, von Convent Str., 37½/256, S. M. Higgins an J. U. Gwlgefell, \$4,050.

374×126, S. A. H. Higgens an J. A. Guageren, \$1,050.
Francisco Ave., 125 Fuß nürdt, von Franklin Ave., 25×125. R. C. Givins an B. Ctelund, \$1,400.
Leavit Str. Sidverließte Metroje Str., 50×120, F. Retife, fr., \$3,500.
Jounbold Jarf Boulevard. Sidverleark. Sidverleark. Sidverleark. Sidverleark. Sidverleark. Sidverleark. Sidverleark. Sidverleark. Sidverleark. Date, \*16,600.
Johnfon Ave., 144 Fuß nördt, von B. 13. Eft., 21×100. S. Garber an J. Wellerberg, \$3,000.
Artefian Ave., 241 Fuß nördt, von 54. Str., 25×108, L. Rebi an F. Lippert, \$4,000.
Dutario Ave., 24 Fuß iftd, von 83. Str., 24×134, 3eter Stepsynski und Frau an John Bulawski, \$3,200. Beter Stepegomsti und Frau an John

Jeter Siepezymisti und Frau an John Budausti, \$3,200.
Commercial Ave., 355 Kuk nördl. von 95. Str., 20×140, M. in C. an die Banters and Mecchanis Buitdom and Loan Min. 4,500.
Congreß Str., 50 Kuk völl. von E. 42. Ave., 25×124, C. A. Duiton an A. decimer, \$1,000.
Francisco Ave., 900 Kuk nördl. von Frantlin Ave., 150×125, R. C. (vivins an A. Hollighs, \$1,200.
Sacramento Ave., 132 Fuk fildl. von Frantlin Ave., 25×125, R. C. (vivins an A. Hollighs, \$1,200.
O. Str., A. A. Euge an E. J. Ruh, \$2,100.
O. Str., 319 Hu well. von Frantlin Ave., 25×125, C. M. Kidols an D. D. Richols, \$3,000.
Abenne Ap. 50 Kuk nördl. von 96. Str., 25×124, Mary C. Strayer an Office B. Lube, \$2,000.
Kingkon Ave., 97 Kuk jüld. von 74. Str., 50×100.
Mary S. Kerris an Francic G. Aboedward, \$1,100.
49. Str., 200 Fuk well. von Minceunes Ave., 25×124, M. S. Riley an G. E. Bartey, \$3,500.
Caupenter Str., 256 Kuk füld. von B. 23. Str., 75×126, M. J. Rane an J. Lord. \$3,000.
B. 14. Str., 175 Kuk well. von Laftin Str., 25×124, L. B. Boodward. von M. 23. Str., 75×124, D. B. Soodward. von Laftin Str., 25×124, L. B. B. Soodward. von Laftin Str., 25×

500.
3efierion Str., 134 Fuß jübl, von Taplor Str., 60×99. Gecado Migliese an Salvatore NaBrosscana, \$6,000.
Daften Ave. SS Huß jidl. von Hirjd Str., 37½×125, N. Rieger an J. E. Annahon, \$7,000.
Wedand Str., 96 Fuß füdl. von Wisconlin Str., 24×110, A. Greenewald an N. Tbul, \$1,000.
Salitle Str., Nordverktede Wosfram Str., 68×130, C. Schuert und Frau an W. A. Bick, \$12,000.

wurden ausgeftellt an: Fred Buttenbender, Istod. Frame Cottage, 38 Pcusiacela Ave., \$1,000. 2. S. Acterion. 3fiod. und Basement Brid Store und Flats. 1018 R. Atbanh Ave., \$7,000. 28. B. Buttersield, Biod. Frame Wohnhaus, 31 und 38 Acnejaw Aerrace, \$5,000. 20. Dillemberg. 180d. Prid Shulhaus, 1400 und 1402 B. 51. Str., \$1,500.

### Todesfälle.

gen genert unt vente Bettelung juging: Anguite Freiberg, 1217 Michigian Ave., 54 J. Lin Miffe, 552 Thomas Str., 49 J. Krievrich Hoft, 388, 25, 217, 27 J. Muguif Niek, 194 Dektorn Str., 53 J. Mustel Jahn, 1250 Wolfram Etc. Paufe Terner, 492 R. California Ave., 48 J. Koia Grohmann, 36, 2tr. und Clifs Noc., 65 J. Katharine Kappmeter, 12 Bladhouf Str., 33 J.

Chicago, ben 4. Dezember 1897.

m N f.e.

Rohl, 2.00-\$2.50 per Hubert.
Sellec's, 10-20c per Bund.
Salat. hiefiger, 40-50c per Auber Indeed, 31.50-\$1.65 per Hod.
Nüben, rothe, 40-43c per Hod.
Nabieschen, \$1.00 per Hondert.
Blumenfohl, \$2.25 per Juder.
Aartoffeln, 50-60c per Buihet.
Wortrüben, 73c-\$1.00 per Noh.
Surfen, 60-83c per Hoh.
Surfen, 60-83c per Poh.
Eming Criben, 15-20c per Noh.
Crima Criben, 15-20c per Noh.
Crima Criben, 15-20c per Noh.

Lebenbe & Gefifiget. Sinner, 61-7c per Bfund. Truthuhner, 9-10e per Pfund. Enten, 5-8c per Bfund. Gaufe, 7-8e per Pfund.

Ballnuffe, 6-10c per Pfund.

Befte Rahmbutter, We per Bfunb.

Schmalg, \$4.22} \$4.27} per 100 Bfunb. 

Brudte.

Sommer. Beigen. Dejember 95c; Janvar 89fc. Winter - Beigen. Rr. 2, hart, 884-90fc; Rr. 2, roth, 941-96c. Rr. 3, roth, 89-91fc.

Rr. 2, 254 254c.

Berte. bafer.

### Brieftaften.

Die Rechisfragen beantwortet ber Rechisanwalt 3 en 8 L. Chrifte nofen, Zimmer 502 Fort Dearborn B'idg., 134 Monroe Str. M. M. B. - Sie werben faum Jemanben fin

M. M. B. — Sie werden faum Jemanden fins den. der Idnien die Eschächionia mientigetlich aus-zuwirfen bereit sein würde. Wenn Sie aber doch für Ihren Unterdalt erbeiten müssen und es an der Seite Ihren Unterdalt und roben Gatten nicht länger aushalten tonnen, wesdald verlassen sie benielben nicht? Au Finreichung der Scheidungs-koge baben Sie auch Hater noch Zeit. A. B. — Ihr Nachbar ist im Recht. Sie werden kad das Licht für Ihr Hand durch einen Umdau derichaffen müssen. verlehrten muffen. M. e. — Wathmatlich hat der Inhaber der Ho-pothet, in dieiem Falle also die Bant, das fon-traktliche Recht, die Berficherung-Angelegenheit zu regeln. Bielleicht funnen Sie einen Teil des Gel-des wurückerbalten, welches Sie für die von Ihnen

gelofte Berficherungs-Bolice gegabit baben, wenn Sie ber fraglichen Gefellichaft Die Sachlage aus-einanderfegen. C. R. - Eine hier ansgestellte Bollmacht mint, um in Deutichland anerfannt ju werben, bon ei-nem Rotar ausgesertigt und bom beutiden Ronjulat bestätigt worden jein C. R. - Die Sandlungsweife ber Sausbe-in ift unftreitig nicht icon, aber leiber ift bie i in ihrem Recht.

A. D. - Für Schulden Ibres Gatten, iefer por ber hor hoch geit gemacht bat, find Gie Frau Cd. - Die Frift für Die Regelung von Radlaffenichaften beträgt im Staate Benniplvania ein Johr

### ein Jahr. . Beirathe-Lizenfen.

Anc posenden Setraths-Vizenien burden in der Office des Countwelerts ausgestellt:
Abolid Derel. Margacerty Schlent, 32, 19.
August Thornien, Lizzie Augebretien, 29, 32
Rorifold Tr Kitchen, Litzie Augebretien, 29, 32
Kofler Goettiche, Emma Seinrich, 28, 21.
Lee Aucheiner, Clara Greithehmer, 32, 21.
Lee Auchein, Leiner Sooi, 20, 21.
Leaner Lades, Annie Sooi, 20, 21.
Leaner Lades, Annie Sooi, 20, 21.
Leaner Lades, Annie Sooi, 20, 21.
Leaner Lades, Leaner Colling, 22, 21.
Leaner Lades, Leaner Colling, 22, 22.
Leaner Lades, Leaner Colling, 23, 24.
Leaner Lades, Leaner Lades, Leaner, 25, 22.
Leaner M. Galboun, Celia A. Nordyren, 32, 22.
Leithen Lanta, Lean Bankin, 41, 22.
Charles L. Kopp, Abeline Cobrignac, 22, 19.
Lames M. Graviev, Manie Gonree, 27, 21.
Leaner M. Graviev, Manie Gonree, 27, 21.
Leaner M. Graviev, Annie Gonree, 27, 21.
Leaner Lades, Leaner Lades, 25, 21.
Leaner Lades, Leaner Lades, 25, 21.
Leaner Lades, Leaner Lades, 25, 21.
Leaner Lades, Lades, 25, 21.
Leaner Lades, Marth Calledon, 27, 23.
Luigi Garafalo, Marie Balberico, 21, 19.
Leaner Molin, Anna Calerdon, 29, 29.
Leaner Molin, Anna Calerdon, 29, 29.
Leaner Molin, Anna Calerdon, 29, 29.
Lames Robinson, Marth Collonau, 22, 21.
Lames Molin, Marth Collonau, 22, 21.
Lames Molinfon, Marth Collonau, 22, 21.
Lames Molinfon, Marbilda Gustavien, 43, 35.





### (Angeigen unter biefer Wubrit. 1 Ceut bas Wort.)

Berlangt: Bartenber. 376 28. 12. Str. Berlangt: Gin Bader an Brot ju arbeiten, 599 G. Salfteb Str.

Berlangt: Ein junger Rnabe, ber icon in Bas derei gearbeitet bat. 5 Tell Blace. Berfangt: Soubmader für Reparaturen. Danerns be Arbeit. Wilhelm Rieple, Grand Part, 3fl. 6031w

Berfangt: 500 Arbeiter und Teamfters für Regie-rungs-Leoces in Miffispi, \$1.50 und \$1.75 per Tag. Bünterarbeit in einem warmen Klima. Billie ge Fahrt zum Arbeitsfelbe; ebenjo nach Bemphis, Greenville. Bidsburg, Rem Ocleans und allen Punften fiblich, via ber bireften Linien der Ali-nois Central-Bahn. In Roh! Arbeitsnachweisungs-bureau, 33 Market Str. 6031w

Berlangt: Ein junger Bnicher, um Orbers ans-ufabren und im Store mitgubelfen, 390 G. Rorth Berlangt: Ein guter Bujhelmann in Farberei. Berlangt: Gin fearfer Junge, an Brot gu arbeisten. 389 Bells Gtr.

Berfangt: Junge, um in ber Baderei gu arbeiten, an Brot und Cafes. 100 Canalport Ave. Berlangt: Eine gute erfte Sand an Cafe. 1988 R. Gart Etr.

Berlangt: Junger Mann für Saloonarbeit. 159 Bells Str. Berlangt: 4 Agenten, am liebsten mit Pferd und Buggy, um einige gute Artifel ju verfaufen. 543 Bincoln Str., 1. Flat.

Beriangt: Erffer Sand Cafebader, ber auch an Bisenits arbeiten fain. Kann heute aufangen. 2002 Union Abe.

Berlangt: Ein junger Mann, Pferd zu tenden ind fich im Store nühlich zu machen. \$10 und Board per Monat. 1500 Milwautee Ave. Berlangt: Sofort, Soubmacher für Reparatur. Berfangt: Ein guter Abbugler an Shoproden.

Berlangt: Ein zuverläffiger, bertrauenswerther Berlaufer, eriabren im Retagl Grocervgeichaft. Anhgegeichnetes Salair bem richtigen Manne, ber genilgenbe Referenzen geben fann. 199 Michigan Str. Berlangt: Agenten, um bie Mengenhauer Buitar Bither auf Abjablung ober gegen Baor ju verfaus fen. U. S. Guitar Bither Co., 294 Milwaufee Ave. 27no, furmifrime

### Berlangt: Frauen und Madden.

Baben und gabriten. Berlangt: Operator. Breffer und Finifber an Berlangt: Gin Madden, um bus Rleibermachen an erlernen. 558 R. Clart Str. mbi Berlangt: 3 Mädchen, das Kleibermachen gründ: ich zu erlernen. 699 R. Western Ave. mbi Berfangt: Daidinenmabden an Shoproden. 97 Reenon Str. mbi Berlangt: Deutides Madden, bei Aleidermaches rin ju naben 296 Babanfia Abe

Berlangt: Majdinenmabden an Aniehofen. Stestige Arbeit, guter Lohn. 197 B. Divifion Str. Berlangt: Majdinenmabden an Roden, 519 R. Berlangt: Sandmadden an Beften. 10 gro Str.,

Berlangt: 2 erfte Maidinenmabden und ein gweites Mafdinenmadden. 205 Johnson Str., na-be 16. Str. 4bglm Beirathsgejud: Rettes beutides Mabden, 23 3eb. Berlangt: Frauen jum Hofenstwissen. WR. Cl. im Berlangt: Junge Frauen und Mabden, welle bei Mille der auf beiem Bege die datigt als Röchin. det 450 Eriparnisse. Des Ala leineins mübe, wänische auf beiem Bege die Selanntscheft eines ehrendeten Mannes, zwedt hein den Leid Welaktward und Aufchnelden erlernen wols ien. Leid Welaktward und Aufchnelden erlernen wols ien erleich und Aufchnelden erlernen wols ien erleich erleich und der erleich wols wols werden erleich

# Malg und Dobfen vom besten und die Meisterichaft des Bier-brauers haben sich bereinigt in er Erzeugung don Pad bis Gelect. iefes Dier ist hell wie das innor-



### Berlangt: Frauen und Dabden. (Angeigen unter biefer Rubrit, 1 Gent bas Mort.)

Danbarnen.

Berlangt: Rindermadden 327 Centre Str., 2. Berlangt: Tuchtige Jund-Rochin in 287 & Clart Berlangt: Biele Madden für irgendwelche Ar: beit Aur gute Saufer. 205 R. Clarf Str.

Berlangt: Ein Madden für Sansarbeit und ein fleines Madden für Rinder. 493 Gift Ave. Berlangt: Ein Madden für gewöhnliche Saufar-beit in einer fleinen Stadt, unweit Chicagos, Gine gute Heimath, Reine Familie, Gin neu eingewan-bertes vorgeiogen, Rachy-fragen, Montag Abend, 1849 R. Salfted Str., 2, Floor. Berlangt: Gin gutes Mabden, bas fochen tann, n fleiner Familie. 1308 George Str.

Berlangt: Mabden für Sansarbeit, Aleine Ga-milie, 330 G. 24. Str. Berlangt: Junges Madden für Diningroom, Re-ftaurant, 540 Bine Istand Que. Mag am Plag

Berlangt: Gin gutes ordentliches Madden, in ber Ruche ju beljen. Borbiichs Cafe, 36-38 R. State Str. Berlangt: Dentiches Madden, ungefähr 15 3abre alt, in wausarbeit gu beffen, Rleine Familie. Beft- feite. Abr. 3. 823 Abendpoft. Berlangt: Madden für ellgemeine Sausarbeit. Berlangt: Junges Mabden, bei ber Sausarbeit ju beifen. 658 Wells Str.

Berlangt: Madden, 14 bis 15 Jahre alt, bas i Sauje ichlaien fann. 673 B. Superior Str., Berlangt: Gin Rinbermadden, 405 2B. Rorth Berlangt: Gin gutes Dabden für Sausarbeit. Berlangt: Ein Mädchen für allgemeine Sausar: beit. 57 Grant Place, 2. Fiat. Berlangt: Nettes Mädden für Sansarbeit. 341 Sudjon Ave., 2. Flat.

Berlangt: Gin ftartes bentiches Madden, to Berlangt: Möbden, in Sansarbeit gu belfen. Ruß gu Soute ichlaten, \$1.00. Rachgufragen Dieue lag. 497 Garfield Abe. Bervangt: Mabden für leichte Sausarbeit. 332 Sebgwid Str., Store. Berlangt: Eine reintiche Frau in gefetzen Jahren, mit befter beuticher Riche vertraut, josort, obne Anhang, als Saushälterin in kleiner familie, Gutes Hein. Raberes 146 Fullerton Ave.

Berlangt: Sofort, 3 tüchtige beutsche Mabchen füt bausarbeit in fleiner Familie. 304 Garfielb Ave. Berlangt: Mädden filr allgemeine Hausarbeit. Radzufragen 4835 Prairie Ave., 1 .Flat. Berlangt: Saushälterin, eine einfache, ftarte, eh-renwerthe, junge Frau, welche gutes ftetiges Gein wüllicht. Nach 6 Uhr Abends, nachzufragen, 36 Temple Str. mombe

Berlangt: Mabden, 14 3obre alt, jur Silfe in Sanfile bon zwei Berfonen, 640 Larrabee Str, na-e Center Str. Berlangt: Dlabden für Sausarbeit und Rind jufgumarten. 80 Julian Str. Berlangt: Madchen für feichte Sausarbeit. Reine Rinder, \$1.75. 1145 Milmautee Abe.

Berlangt: Madden für Sausarbeit. 658 R. 3r-ving Abe. Rleine Familie. Berlangt: Rödinnen. Dabden für Saufarbeit unb Verlangt: Rodinnen, Mooden für Haller und zweise Arbeit, Saubälterinnen, eingetwonderte Rädchen erhalten jofort gute Stellung bei hehem Labn in feinen Privatsamilien, durch daß deutsche Bernittlungs-Bureau, 599 Wells Str., Sonntag offen dis 12 Uhr. Mrs. C. Runge. Berlangt: Röchinnen, Mabden für Sausarbeit und zweite Arbeit, Kindermadden erhalten sofort gute Stellen mit bobem Todn in den feinken Prie vorfamilien der Rords und Sildseite durch das Erfte deutsche Bermittlungs-Inflitut, 386 R. Clarf Str., früher 545. Sonntags offen die 12 Uhr. Tel.: 498 Rorth.

Berlangt: Sofort: Röchinnen, Mabchen fur Saus-rbeit und zweite Arbeit, Rinbermabchen und ein-einanberte Mabchen fur beffere Blate in ben fein-en ofmilien an ber Gibbeite, bei bobem Lobn. ften affmilien an ber Subjeite, bei bobem Li Dig helms, 215, 32. Str., nabe Indiana Abe.



### Stellungen fuchen: Manner.

(Ungeigen unter Diefer Rubrit, 1 Cent bas QBort.) Bejucht: Bianospieler fucht Beschäftigung. Grones meyer, 123 E. Ofio Str. mbi Bejucht: Ein junger Mann fucht Stellung als Baiter, Bartenber ober Porter. E. Meber, 48 Beisten Place. mbi Befucht: Ein junger Mann bon 18 Jahren jucht Stelle als Poeter. Rann auch Pferbe beforgen. Abr. Frant Schmib, 2293 R. Leavitt Str. Bejucht: Junger Dann wünfcht Blat in Sotel, Mubhaus ober Mrivathaus. Befte Empfehlungen. Spricht englisch. 140 LaSalle Ave. Befucht: Gin junger, ehrlicher, gejunder und raftiger Mann, willens au irgend einer Arbeit, fraftiger Mann, willens ju irgend einer Arbeit, fucht Stellung. Sieht nicht auf großen Cohn. Abr. 3. 827 Abendpolt.



### Stellungen fudjen: Frauen. (Engelgen unter biefer Aubrit, 1 Cent bat Wort.)

Gejucht: Rettes fauberes Mabden fucht Blat in utem Danie. Raberes 205 R. Clart Str. Gesincht: Startes Mabchen, bas tochen, maschen no biggeln tann, wünscht Stelle für gousarbeit. obn \$2.50. Sitte perfonlich vorzusprechen, Reine briefe. 524 R. Afhand Abe. Bejucht: Deutides Mabden, furge Beit im Rans e, juch Stelle. 567 Larrabee Str. mei Meincht: Junge Dame wünicht Stelle als Sans-balterin, bei einzelnem herrn ober Dame. Drs. Schmitt, 1785 R. Geelen Moe. Gejucht: Stelle für ein frijd eingewandertes Mad-chen. 25 3abre alt. 4655 Groß Ave., nabe Abland Abe. und 47. Str.

### Beirathegefuche. ebe Ungeige unter biefer Rubrit toftet für eine einmalige Ginfcaltung einen Dollar.)



### Befdaftsgelegenheiten. (Mngeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Wort.)

Dinge, inbertäffiger Geichaftsmatter, 167 Dear-born Str., Zimmer 508. Bertaufe Geichafte jeber Art. Beforge Bartner. Schnell. mbbo Bu vertaufen: Meatmartet. 56 Centre Str. Bu berfaufen: Grocerh-Store, Pferd und Wagen. 122 Menominee Str.

Bu verfanten: Gutjablender Meatmartet. Bargain, wenn iofort genommen. Geht in ein anderes Geichaft. 5146 Saines Etr. Bu verfaufen: Gutgebenber Meatmarfet. Bu er: fragen 3506 G. Salfteb Str. Goglio Bu verfaufen: Gint etablirtes Mehle, Futter, Robien: und Solgeichaft, Grober Borrath, gutes Berb und Wagen, Kann jeber Zeit genommen wers ben. 892 Armitage Ave. Bu verfaufen: Ontgebendes Reftaurant. 1087 Milmantee Moe.

Bu vertaufen: Gutgehender Saloon, anderer Bei ichafte megen. 333 R. 28000 Str. ime In verlaufen: Rordicite Grocern, gutes Lager, m. gen Rrantheit meiner Frau, Abr. R. 15 Abendpo



Bu bermiethen. Cangeleen unter Diefer Rubrif. 2 Cents bas Bort.) Bu vermiethen: Subiche Cottage. 554 Lincoln Mve, nabe Sheffield Abe.



Bimmer und Board. (Engelgen unter biefer Rubrit, 2 Gents bas 2Bort.)

Berlangt: Boarbers, marmes Bimmer und gute entide Roft, in Privat-Familie. 5351 Morgan

Bferde, Bagen, Sunde, Bogel 2c. (Mugeigen unter biefer Rubrit, 2 Gente bas 2Bort.) Bu verfaufen: Boun, \$6. 5026 Carpenter Str. Spezial-Bertauf bon harger Ranarienvögeln, que Eaniger, \$1.39 jeber. 187 Dilwantee Ave., Bo-

Raufo. und Berfaufe. Mngebote. (Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Wort.)

Bianos, mufitalifde Juftrumente. (Mngeigen unter biefer Robrit, 2 Gents bas Bort.)

Eine Dame, welche bie Stodt verlägt, verfauft ihr elegantes Upright Biano, febr wenig gebraucht, billig fitr Baar. 3827 Woodoft Ave., 1. Glat. 6balm Rur \$100 für ein feines Bauer Upright Biano an leichten Abzahlungen, bei Aug. Groß, 682 Bells Ibslm

### Biencles, Rahmafdinen zc.

\$20 taufen gute neue "higharm": Robmajdine mit fünf Schubladen; fünf Jahre Garantie. Domehic 25.5. Ren Dome \$25. Ginger \$10. Wheeler & Bilion \$10. Cibribge \$15. Abite \$15. Domehic Office, 178 B. Ban Quen Etr., 5 Thuren öftlich von halfteb Etr., Abends offen. Str., Abends offen. 3br tonnt alle Arten Rabnusichinen faufen ju Woolejale Breifen bei Afam, 12 Mbams Str. Reue fiberplatite Singer \$10. Sigh Atm \$12. Reue Biljon \$10. Sprecht vor, ebe 3br fauft. 28mg\*

Möbel, Sausgerathe zc.

(Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Gents bas Wort.) Bu bertaufen: Grober Rochofen, falt neu. 168 Gieveland Abe. imo

Bu berfaufen: Dobel und Richengeichirre, 8 Tage gebraucht, billig 606 R. Salfted Str., 1. Flat. Radyuftagen nach 6 Ubr Abenbs. Conntags von 9-4 Ubr.

\$15 taufen Parfor-Cet. 201 Biffell Str.



### Berfonliches.

(Cageigen unter biefer Rubrit, 9 Cents bas Bort.) Alexanders Gebeimpolizei-Agenstur 7 Beine 188 genstur, Winnd 95 Fifth Ave., Jimmer 9, bringt irsgend etwas in Erladenng auf privatem Wege, unteriadt alle unglüdlichen Familienverdältnisse. Diehtabsie, Raubelle. n. i. w. und jammert Beweise. Diehtabsie, Raubereien und Schwindelein werden unterjucht und die Schuldigen zur Recheuschaft gezogen. Ansprücke auf Schuldigen zur Recheuschaft gezogen. Unglüdsställe u. das mit Erfolg geltend gemacht. Freier Rath in Rechtsjachen. Wer sind die Gemacht. Freier Bath in Kechtsjachen. Wer sind die Gemacht. Freier Belizei-Agentur in Chicago. Sonntags offen die Unter Auftrags.

12 Uhr Mittags.

Ab n e, Noten, Miethe und Souls ben aller Art ichnell und licher toffeftirt. Keine Ersbiht, wenn erfolglos. Offen bis 6 Uhr Abends und Sonntags bis 12 Uhr Mittags. Deutsch und Engelich gesprochen.

Bureau of Naw and Collection.

Bureau of Naw and Collection.

Binner 18, 107-109 Baibington Str., nabe 5. Abe, D. Beberson, Mgr. — Wu. Schmitt. Abvofat. Lobne, Roten, Miethe, Roftbans Rechnungen und Soulden affer Ert prompt folleftirt. Schiecht jab-lende Miether binaufgeieft. Beidiagnabme-Refehle ansgefibrt, Phylicians Collection Burcau, 95 Cart Str., Zimmer 509.

anggeribrt. Phylicians Coulection Bureau. 95 Clart Str., Jimmet 509.

3 ad fon f & viffem, Rleider zuzuschneiden, findet jest in den eleganteiten Etabliftements in Thiscago Amerdung und berdrängt Karten, Rachinen und beraltete Spiteme: Gewinner des Meltausfels lungse Freifes für einsacheit und Genaussett. Leicht zu lernen. Uniere Schüler erlangen bobe Arcisie oder gutzahlende Erningen. Schilter machen wähner der ber ber Ledreit fieber, Lavior Sowia u. f. w. Reuefte französige Wufter nach Maak zugeichnitten. 290 State Str.

Rieider gereinigt, gesarbt und repariet. Hofen de, handichus 5c. Treifes \$1.00. Richt abgedolte Anzüge und Binder-leiberzieber zu verfanien. Spottstillig — Färberei, 110 E. Mouroe Str., Columbia Theater Gebäude.

3 febr icabbafte Stellen in irgenbmeldem Dade unter Garautie für zwei Jahre. für \$3.50 tepa eirt. Manunafer Roofing Co., 468 BB. Late Str., jno

Bianos geftimmt bon einem Experten. \$1.50. 492 Sebgivid Str. 2031m Sebgwid Str. 2031m Deiratben vermittelt ftreng reell, Mrs. Singe, 3651 Bentworth Ave., 2. Flat. 34n-1003, mfrm Arbeiter und Arbeiterinnnen tonnen monatliche Ersparuiffe von minbeftens 44 mit groben Broits aufegen. Berfuß nungalich, Balfanbige Sicherbeit. Ausfunft ertbeitt unter 3. 824 Abendook, mot Damenbilte werben garnirt und umgednbert in und auber bem haufe, billig. 247 Geminary Coe.



### Grundeigenthum und Saufer. (Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas WBort.)

Bu faufen gesucht: Gin zweiftödiges Sans, pajs jend für Saloon Ede vorgezogen. In guter beut-icher Machaerfodit. Bom Eigentöliner. Browne & Duben, 808, 100 Bajbington Etr. Bu vertaufen ober gegen Chicago Broperty gu ver-taue fen: 40 Ader ichmobenfrie fraun, nues Sans, Bieb, nebit fammtlichen Zubehör. Preis \$1000. Na-beres bei gabreurer. 175 Centre Str., obet 3. Micha-find, Sammond, Jud.

Am Mittwoch, ben 8. Tezember, nur 11 Ubr, joll in öffentlicher Anftion an ben Meiftbietenden 30%, 25 Fuß, gelegen an Roble Ave., verkauft werben. Albegen Aberes precht ver in Office, 780 gernbon Etr., pwijchen Otto und School Str. mbi

Bu berfanfen: Lot. nabe Roscoe Boulevard, für \$550. Frant Schnebler, 171 Center Str. jun Bu verfaufen: 20odiges Sans, 22×36, mit It: n Lot, 26×124, nabe Lincoln Rve., \$2050. 2 ablungen. Frant Schaebler, 171 Center Str. erfauft werben.

Farmen, Saufer und Lotten ju berfaufen ober ju verlauichen. Gelb zu verborgen, 4-6 G, theis obne Kommisson, S. E. Bee, 340 R. Bindester Ane. einhalber Blod nardlich nan B. Chicago Ave. Offices kunden 7-10 Uhr Morgens, 5-8 Uhr Bends.



### Geld. (Angelgen unter biefer Rubrit. 2 Cents bas Bort.)

175 Dearborn Str., Bimmer 18 und 19, verleiht Geld in großen ober fleinen Summen, auf Hausbaltungsartifel, Planos, Pferbe, Wagen, jowie Lagerhausicheine, zu iebe niedergen Maten, auf irgend eine gewönlicht Zeitbauer. Ein belies biger Theil des Tartebens fann zu jeder Jeit zusrüdgezählt und badwind die Allien vertrugert versen. Kommt zu mir, wenn Ihr Geld nöthig badt. Eb icago Mortgage Loan Co., Chicago Mortgage Loan Co.,

175 Dearborn Str., Bimmer 18 und 19.

auf Mobel, Planos. Pferde, Magen, Lebens-Bers
scherungs-Kolicen. Tiamanten, Uhren und
Schmuckaden aller Kirt.
Rleine Uniere Spezialist.
Wir nehmen Idney die Mödel nicht weg, wenn wir die Anleihe machen, sondern lassen tiesten im Freihen und hen hohen lassen das größte deut ich et Geld aft in der Arabe.
Alle andere Arbeit der Geld aft in der Arabe.
Alle guten edricken Tenticken, fommt zu uns. wenn Idre Weld dogen wollt. In werde es zu Eurem Vorteil finden de in der Arabe.
Aber Weld der eine vorzapierechen, che Idre anderwärfs bingeht. Die sicherste und zwertässigste Bedienung zugesichert.

M. D. Frend, 128 LaSalle Str., Bimmer 1. Anleiben von 215 auf marth an Mos bel, Bianos, Pierde, Bagen etc., von Armais Perion, ju weniger als regutbren Rafen; die Sachen bleiben in Gurem ungeftorten Pefix, Jor fonnt das Gelb benielben, Lag, an, bent, abt vorbrecht, baben und Readbungen fonen mie, es feit noch

bas Gelb benielben. Tag, angene Ibr vorhrecht, baben, und Prastlingen fonnen nie es Euch voht genacht, und Prastlingen fonnen nie es Euch voht genacht, die der Anfelde in durchar privat, leine Referensen verlaugt. Oprecht ber gund beit Gind uniere Naten, ob. zw. anderends werben. I wind in Denrich Gind uniere Naten. In Denrich Ginden werben. I ward in Denrich Ginden in Bandolph Str.

\$20 bis \$1000 ju verleiben an Leute im besteren Stanbe, out Nobel and Nacholph Gire. Stanber und Manten in Angerscheine und Tomitge personalische Wertbischen, zu den niedrigken Aufen, in Semmen nach Windig, an wonarliche Wieden, in Semmen nach Edwind, in wonarliche Weichstellen, in Semmen nach Edwind, an wonarliche Weichstellen, in Semmen nach Edwind, in wonarliche Weichstellen, in Semmen nach Edwind, in wonarliche Weichstellen, in Semmen nach Edwind, in wonarliche Weichstellen, in Semmen nach Edwinder verfebriegen. Sprecht bei und vor ein Judie Allen in der Ginden in der

Mogunach ber Silbfeite geben, wenn Ihr billiges Gelb haben tonnt auf Möbel, Pianos, Pferde und Magen, Lagerbausschets ne, don ber Kort hin ehern Mort gage Voan Co. 465—467 Milwoufer Ave., Ede Chie-cago Wee, über Schreebers Dugffore, Jimmer 58, Offen bis 6 Uhr Abends, Kehmt Clevator. Geld rüdzahlbar in beliedigen Veträgen.

Langender Bereubenberg verleiht Belb auf Spootbeten von 42 Brozent an, theils ohne Kommisson. — Jimmer 1614 Unith Building, 79 Dearborn Str. Radmittags 2 Uhr. Residenz 42 Botonia Aber., Bormittags.

Gelb zu verleiben auf Möbel. Bianos und sonftigs gute Sicherbeit. Mehrigfte Raten, ebriiche Rehapplung, 364 Lincoln Abe., Jimmer 1, Late Bicio.

Gelb obne Kommisson. Gine große Summe ju 6 Progent ju verleiben. Ebufang Geb jur 5 und 3 Progent. Bauenleiben ju gangbaren Raten. D. Stone & Co., 206 LaSalle Species. Belb ju verleiben auf Chicage Grundeigenthum, 5, 54 und 6 Brogent. Erite Shuothefen ju verufen. Sattler & Stave, Bimmer 412, 145 EnGall

Gelb ju verleiben ju 5 Projent Binfen. 2. 3. Uric, Grundeigenthums: und Gefcaftsmafler, isom 1407. 100 Bajbington Sfr., Stenergablet Zonte Berein.

Ohne Rommiffion Gelb gu perleifen an Gennbeigentbum, von 4 Projent an: Fimmer 4, 59 . R. Clarf Str., Charles Stiller. 4031m The Equitable Truft Co., 185 Dearborn Str. Gelb gu verleiben auf verbeffertes Grunds eigenthum ju gewöhntichen Anten. The Egekitebie Truft Company, 185 Dearborn Str. 185ili

### Rechtsanwälte. (Angeigen unter Diefer Rubrit, 2 Gents bas 2Bort.)

Gingiebung bon Grbichaften; Rachiahjachen; Uniels ben auf Grundeigenthum. 11agif Fred. Blotle, Nechtsanwalt. Ade Acchtsiachen prompt beforgt. — Suite 844—843, Unith Building, 79 Dearborn Str., Wohnung 165 Osgood Str. 28noli

- Genry Beift, Rechtsanwalt. -

Rimmer 1007 AfblandBlod, 59 G.Clast Ctr. 1303m John & Robgers. Bulius Goldgier. Euite 820 Chamber of Commerce. Suboft-Ede Mafbington und LaSalle Str. Telephon 3109.

### Unterricht.

Angeigen unter diefer Rubrit, 2 Gents bas 2Bort.) Bebfter Musite Schule,
495 R. Clart Sir.
Wir garantiren erfolgreichen Aufterricht in Manbotine, Banje. Guitarre in gehn Lestionen. – dens
jalls Anerricht im Panao und Distine. Halbe Naten ihr Alle, die die Jum Sountag anjangen und in
nnierem archen Kongert pielen werden. Inftres
mente werden Anfängern frei gelieben. WeifunglisBargains in Anistantementen aller Art. 495
g ilde Abends. Sountags die 12 fibr. 405/im

Brof. M. 3. O 8 malb, berbarragenber Leh-rer an Bioline, Biano, Bitber, Mandoline. Gute tarre. Lettion 50e; Inftrumente gelieben. 509 Mile mauter Abe.

### Mergiliches.

(Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Mort.) Rneipps Baffer-Juftitut affer Rrautheiten ohne Medigin. 246 Cheftnut Str., Ede LuSafte the.

Beichlechts, Saute und Blutfrantheiten, fowie alle anderen dromifden Leiben ichnell, ficher und bauernd gebeift. Satisfielten gerantirt. Dr. Collect, 108 Befle Str., nabe Obie Str. Beidaftetheilhaber.

(Anzeigen unter biefer Rubrit, 2 Gents bal Mort) Bartner berlangt: Derr ober Dame, mit 4500. Begitimes Gefchaft, etwas Roues, teine Ranftre-teng, Angenome Cofchitteang, hinde, les Dente

utter muß aus bem Saufe. Er

miethet ihr eine bescheibene fleine Bob-

imio, \$4,000.
Center Ave., 166 Fuß nördl, von 63. Str., 25×
1243, L. K. Larfen an G. Larfen, \$1,500.
Bowen Ave., 95 Fuß öftt von Elis Ave., 16×66.
B. H. Cairnduif an B. K. Urmfton, \$7,000.
Fulkerton Ave., 33 Fuß öftt von Albzeway Ave., 25×125, und andere Grundstide, R. J. Schlau

Bau-Grlaubnififcheine

Rachtibend veröffentlichen wir die Liste der Dentsichen, über deren Tod bem Gejundheitsamte gwischen gestern und bente Meldung guging:

Marftbericht. Breife geiten nur fite ben Grosbanbel. Demilfe.

6 dmals.

ich te. Banen, \$1.00-\$1.25 per Bund. Apfelfinen, \$3.50-\$4.25.
Aepfel, \$2.50-\$4.50.
Litera, \$3.00-\$4.4.00 per Rifte.
Bittifice, \$2.50-\$4.50.
Bittifice, \$2.50-\$0.00 per Rifte.
Buffermeionen, \$6.00-\$15.00 per Qunbert.

Reggen. Rr. 3, 45-46ic.

Rr 2, weiß, 291-23je; Rr.3, meiß, 211-21je.

### Lefet die Countagsbeilage ber Abendpoft.





### DR. RADWAY'S Sarsaparillian Resolvent. Der große Blutreiniger.

Bur Seilung aller chronifchen Mrantheiten. 

kladwan's Sarispartition Meiotvent fiche erreicht, jo ist eine Heilung gebist, denn wenn diese Verlingte in eine Heilung gebist, denn wenn diese Verlinter einwal seine Meinfangsarbeit beginnt und es ihm oeingt, diese Merliste zu dermindern, is wird die Perferung rass erwindern, is wird die Perferung rass erwindern, is die Kologien, und mit sedem Agae wird sie Kranke bester und frästiger sich einen die Verdamma wird gefrästigt, der Appetit gebesser und Vielich und Gewicht werden zumehmen. Ih die ag o. All., den 4. Auf: 1897.

T. Rad die ag o. All., den 4. Auf: 1897.

Er Ragester sieden Aberen war ich mit Biesen kannt Niesen-krankfeit kehaftet, und gedrauchte ich zu sieden keiner kehaftet war. Ist sind sie her dass gedrauchte ich zu ihr gebritt war. Ist sind sie her dassig urtinern und, Soll ich das Keistvent wieder nehmen, wie zuwor? (etc.) Achtungsvoll

Rr. 207, 28. 2Bajbington Str. 14. Oftober 1897.

15. April 1896. Rabway & Co.

Berthe Gerren! Ich babe feit 24 Jahren Ibr Sarfaparillian Refoldent ab und ju gegen mein Blut eingenommen. Es if bie einzige Redigin, welche mich gefund erhält und flets wohltbuend auf mich wirkt. Ich leibe un nerwörn Anfallen und geschiechts licher Schwäche.

B. S. — Seuden Sie mir beite für fünf Dolalas Berth von Ihrer Redigin.

R. S. Bood ward.

Benog, Bernon-Co., Bis.

Mit permanentem Erfolg gebraucht. Brootibn R.D., ben 8. Juni 1896.
Dr. Radway & Co. —
Mein herr! Genden Sie mir geft. Ibr Bind über "Neberreigund ber Harndbre" für einen Freund. Ich gebrauchte Ihre Behandlung für obige Krantbeit in 1877 mit dauernbem Erfolge.
Angustoff Ihr August Beneder in Rechtungsvoll Ihr Rugust Coffen reither Rugust Coffen Recht Etr.

Das Defonomischfte! Das Befte!

Gine Flasche enthält mehr wirfliche medizinische eilfraft. ols irgend ein anderes Braparat. In Soilfraft. ols irgend ein anderes Ardparat. In Theeidiffeldofen zu nehmen, wöhrend andere fünif oder iechs Mal so diel erfordern. In haben in den Apothefen. Breis Al. Schreibt an Dr. Nad was h K. Co., No. 55, Elm Str., Rew York, wegen Buch und Anweizung.

\$15,000 werth an frei Um unfer neues Shftem fcmerglofer Zahnarbeit einzuführen.



Bolbfrone

Bahne ichmergios gezogen jeben frei. Billige Berechnung für das Material. Die Albany Dentiffs, mit 20 Offices in den Ber. Staaten, haben fich in 78 State Str. niedergelaffen, wo fie alle Jahnarbeit frei liefern werden, mit fleiner Be-rechnung nur für das verdrauchte Material. Dr. Hill, ber Geschäfteführer und jein geschulter Stal bon Gehilfen find fortwährend anwefend.

### Albany Dentists, 78 State Str.

Zweiter Floor, über Kranz' Candy Store. Offen läglich bis 9 Uhr Abends. Sonntags bis 4 Uhr Nochmittags. Weibliche Bebienung. mmfrow

## Gine gluckliche Che

einzugeben und gesunde Kinder zu zeugen, ferner alles Wissenswerthe über Geschlechtenkrankheiten, jugendliche Terfirrungen, Imporenz, Unfruchtsarfeiten, im enthält das alle, gediegene, deutsche Buch : "Ter Kertungs-Anker", 45. Auft., 250 Geiten, mit diesen lehrreichen Abdilbungen. Erzigen bet einig zwerelässen Kathgeber für Kranke und Gesunde und namentlich nicht zu entbehren für Keute, die sich verteichnen vor ung die klich derheirathet find. With and Empfang von 25 Cis. in Wose-Stamps forgiom verpacht frei zugesands. DEUTSCHES HEIL-INSTITCT.

No. 11 Clinton Place, New York, N. T.

DR. J. YOUNG, @ ner Augew. Ohrens, Rafen und auf der Begindelt biefelben gründlig n. ihnel bei mötigen Breien, ihmeralos und nach untbetreftichen neuen Methoden Der harindigste Refentatarrh und Schwerhörigfeit wurde furirt, wo andere Aerste erfolgtos blieden. Künftliche Augen. Brüten angedaßt. Unterlugung und Nath frei. Klin it: 266 Lincoln Ave. Chunden: Albr Bormittans bis 8 Uhr Abends. Conn-age 8 bis 12 Bormittags. 2 bis 8 Abends.

Wichtig für Manner und Frauen! Weine Bezahlung, wo wir nicht kurten! Franch :
Freine Bezahlung, wo wir nicht kurten! Irgend weiche Art von Geichlichtstrantheiten beiber Geichlechter, Santenfluß; Autverzistung jeder Art; Monatsstörung, sowie verforene Maansekraft und jede gedeinne Arantheit. Mie untere Präparationen sind den Maansen entmoumen. Mo andere aufhören zu kurieren, garantiren wir eine Heilung. Freie Konsultation mindlich oder brieflich. Sorchstwieden und Prodesen die 9 Uhr Abertos. Wriede Sorchstwieden und Prechen Sie in der Avoidelt von. Einuradie dentsche Ablis. State Str., Ede Pest Court. Thicago. 10jili

Rrebs geneilt guren ober Schurgen. Reine Unfosten für Unterluchung. Reine Beschlung his der Prehs ennstehning entfernt worden ist. gablung, bis der Arebs vollftändig entjernt worden ift. Last Euch ein Bambhlet Hielen oder frecht vor und teht, wie die Patienten hier in Chicago geheilt werden.

JULIAN BERRY INSTITUTE, 46-48 Van Buren Str., 4. Floor.



COMPAGNIE CÉNÉRALE TRANSATLANTIQUE, Grangofiiche Dampier . Linie, 71 DEARBORN STR.
Schneile und bequeme Linie nach Süd-Deutschland und
ber Schweiz.

Maurice W. Kozminski Schwenzellugent
des Westens.

nue Laumfer beier Line machen bie Kreie regel
mäßig in einer Woode

### Der Irraeist des Schlosses. Roman von 3. von Efchruth.

(Fortfehung.)

XVI. Die Echredlichne ber Möglichleiten malt ihr Die Bhantafie mit warmen Farben umfonft bemubt fie fich, mit ihret Furcht gu freiten.

(Bielan.)

Dagmar von ber Ropp hatte foeben einen Brief an ihren Ontel abgefandt, welcher bie überraschenbe Rachricht enthielt, bag bie junge Dame bereits in brei ober bier Tagen bon Casga= mala abreifen werbe, um ber Familie bes Pflegevaters in bas Seebab gu folgen. Alle Auftlärungen hatte fie mundlich berfprochen, ber Sauptgrund ihrer ploglichen Abreife fei ein an= bauernbes Unwohlsein, welches auf biefem entlegenen Felfenneft für fie felber, wie ihre Umgebung au läftig fei. Und wer bie Baroneffe jest mit tiefgeneigtem Saupte an bem weitgeöffneten, rebenvermachfenen Bogenfenfter ftehen fah, ber hielt biefe Musfage gewißlich für teine Ausrebe. Dag= mar mar auffallend bleich, ein Bug nervofer Erregtheit lagerte um ben fleinen Mund und ber Blid ber buntlen, fonft fo lachenben Mugen, welcher jest regungslos und feucht berfchwim= mend in bas flüfternbe Bezweig ftarrt, ber schien von beimlichen, bitter em= pfunbenen Thränen gu ergählen.

Unter bem Fenfter behnte fich bie Terraffe, leife Schritte flangen empor und Dagmar ichrat zufammen bei bem Rlang einer Stimme, beren Flüftern beutlich zu berfteben ift. "Auf einen Augenblick, mein Fraulein!" fagte Lothar eifrig, "ich habe von dem Riost zu erzählen!"

Wie gebannt fteht Dagmar und laufcht, biebanbe gegen bie fchnell athmenbe Bruft geprekt.

"Du willft mir Ronfibengen machen und beneupt babet basgrubpud jamint Deinem entjeglichen Mifter Didens hierher auf Die Terraffe? Wie unge= schidt gewählt, mein Engel, Du weift, baß ich berartige Ungelegenheiten gern in Ruhe mit Dir erörtere!" Und Dag= mar borte nun, wie fich Ihre Ercelleng in einen Robrfeffel fallen läßt und ben Facher flappernd auf und nieber be-

"Weber Dejeuner noch Didens mer= Ben uns momentan bier ftoren, ich ermarte beibe erft in einer Biertelftunde," lachte Lothar, fich ebenfalls fegend, "ber gemäftete englische Rrautjunter gahlt erft feine Bantnoten broben qu= fammen, um fie mir nachher als Def= fert gu überreichen. Wir merben bier unfern Sanbel abichließen, ich habe porbin die Landereien mit bem made= ren Beef umfahren, ihn alles bis auf bie Gingeweibe beschnuppern laffen, ha ha, ha, ich glaube wahrhaftig, meine Liebe, ber Rerl hatte am liebsten bie einzelnen Rorner in ben Salmen geäählt!"

"Rramerfeele!" fduttelte fich Frau Leontine mit hochgezogenen Schultern. "Bergeiben wir es ihm, Miffer C. R. Didens bezahlte menigftens grafli= ches But mit graflichen Pfunben, er handelte nicht."

"Co feib 3hr einig?" "Bis auf ben Abschluß. Die Bor= werte Rübelsborf und Groß-Illmftebt werben wohl nachber bei einer Flasche Johannisberger - floten geben!" und Lothar warf sich mit untergeschlagenen Urmen gurud und zeigte bie blenben= ben Bahne.

"Und ber Menfch im Riost weiß gar nichts bon bem gangen Bertauf?" fragte Grafin Echtersloh mit unficherer Stimme, "ich fürchte, mein Rieb= ling, Deine Gelbstftanbigfeit war hier

"Gab mir herr Defiber nicht bor Beugen bie Bollmacht, hier in Casga= mala nach Butbunten gu fchalten?" Die Stimme bes jungen Offigiers flang barich und er gog feinen Stuhl fnirschend iiber die Steinplatten, bichter zu ber Mutter heran. "Außerbem wird fich ber faubere Buriche feine Schollen leichter wieder gufammentau= fen tonnen, als wir es ahnen, Mama"; fuhr er gebampfter fort, "ich bin einem Beheimniß bes folauen herrn auf ber Spur, welches ihm eventuell ben Sals brechen tann!" Leifes, bia= bolifches Lachen fchallte gu bem Fenfter empor, an welchem Fraulein bon ber Ropp mit tobtbleichen Bangen, athemlos borgebeugt, lehnte, Grafin Mutter aber umflammerte ben Urm bes iconen Mannes und flufterte faft feuchend vor Aufregung: "Rede, Lo-

"Bor' an, meine Theure! Wir miffen, bag Defiber ein enormes, faft fürftliches Bermögen hat, bie Welt findet es natürlich, benn ber verrudte Befell ichlägt ja bie Binfen forgfam jum Rapital und wenn er Conntags einen Braten effen will, bann geht er auf bas Felb und ichieft fich einen Safen, vielleicht auch, baß fich mal ein mitleidiges Felbhuhn, welches nichts toftet, auf feinen Tifch verirrt, im Brunnen giebt es gefundes Baffer und die Rartoffeln läßt ber liebe Gott auf bem Felbe machfen, außerbem freie Bohnung und bon Sonne und Mond unentgeltliche Beleuchtung - ba muß ja ber größte Lump ein Millionar werben. Go taltulirt bas Bublitum, ich schaute hinter Die Rouliffen und weiß es beffer!"

"Bur Sache, gur Sache!!" Immer Gebulb, meine gnabigfte Grafin! Beftern Abend trieb mich plögliches Berlangen, einen Blid in bas mufteriofe Reich meines herrn Brubers ju merfen, um mir ben abfoluten Beherricher biefer taufend und einen Racht einmal ohne ben obligaten Turban ber Unnahbarteit gu betrachten. Tobtenftille rings. Bon ben Zannen gebedt erreiche ich bas Gebuifch gegenüber bem Thurme und bore ploglich ein feltfames Beraufch burch bas offene Fenfter flingen. Gin Biden und Sammern, Aufschlagen und Anirichen, bann wieder minuten-

lange Stille, bis jene leifen Tone, bell

wie flingenbes Golb, abermals an mein Dhr fchlugen. Sierauf eine langere Paufe, es ichien mir, als wurbe ein ichmerer Gegenftand mubfam fortgefchoben. Bu gleicher Beit öffnete fich Die Thur nach ber Borhalle und Graf Defiber pon Echterstob, in weiter, grobleinener Arbeiterbloufe, fage Ur= beiterbloufe, Mama! Gine elegante, fleine Feile in ber Sand, tritt auf Die Schwelle. "Lebrecht!" ruft er, "fomm' und hilf mir Rummer brei aus bem Bewolbe berauf ichaffen!" Der alte, grautopfige Sallunte, ben ich jest erft an bem halb gebedten Theetisch in ber Borhalle bemerte, friecht mit unterthanigem Budling naber. "Go foll's wohl bennoch an Gottes Sonnenlicht tommen, Berr Graf?" madelte er mit bem Ropf, "wenn nun bas Fraulein wieder hier herein ichneit und bie gange Beicheerung entbedte, ber Berr Graf überlebten's ja nicht!"

"Unbeforgt, Alter, fie tommt nicht. Mugerbem brauche ich die Platte nur wenige Stunden, ich möchte ben neueften Abbrud vergleichen, er icheint mir noch nicht täuschend genug!" und er fchritt bem alten Fuchs voran in ben Thurm. Run, Mama, was fagft Du gu biefer Entbedung?"

"Mein Gott, Lothar, ich verftebe nicht - es ift unfaglich, mas tonnte er mit biefen bunteln Borten gemeint haben?!

"Mama, überlege einmal! Es flang wie bas leife Arbeiten einer Dafchine, Die Arbeiterbloufe, Die Feile in feiner San'b - "man tonnte entbeden - ich brauche bie Blatte, um ben neuesten Abbrud zu vergleichen - und ichließ= lich - noch nicht täuschend genug" nun bitte ich Dich, um Gottes Willen, befte Mutter, fällt es Dir nicht wie Schuppen bon ben Mugen ?!"

Mit leifem Schrei ber Ueberra= fchung fuhr Frau Leontine empor. "Lothar, ich beschwöre Dich - Du glaubft boch nicht etwa, bag Defiber ein -

"Bft! bei allen Teufeln!" und bie Sand bes jungen Mannes preßte fich auf bie Lippen Ihrer Ercelleng, bann neigte er fich nach schnellem Umblid bicht gu bem Dhr ber alten Dame und fuhr fast gifchend fort: "ein Falich= munger ift! Du haft es errathen, Ma= ma!"

Go leife bas Wort auch geflüftert mar, Dagmar hatte feinen furchtbaren Rlang bennoch mit ftodenbem Berg= fchlag erlaufcht, mit einem erftidten Laut der Bergweiflung taumelte fie von bem Fenfter guriid, prefte Die Sanbe gegen Die Schlafen und mantte bennoch wieber an Die offenen Flügel gurud, um traftlos baran niebergufin= ten. Das Saupt auf bas talte Mar= morfims gelehnt, laufchte fie regungs= los bem Tobesurtheil ihres Glaubens an die Menschheit.

"Unbeforgt, Mama, ich werbe mich überzeugen und mußte ich gleich bem Dieb in ber Racht in ben Riost brin= gen, ich will bem faubern Beuchler bie Larve bon bem Geficht reigen, und wenn er feinen Gingug in bem Bucht= haufe halt, bann feiert ber neue Ma= joratsherr auf Casgamala ein glangendes hochzeitsfest! halt uns ben Daumen, gnabigfte Grafin, ob Rar= renhaus ober vergitterte Fenfter, es tann uns ja gleichgiltig fein, wie er uns bas Welb raumt!"

Wie schwarze Schatten schwamm es bor ben Augen Dagmars, Die gittern= ben Sanbe fanten ichlaff hernieber und bas bleiche Untlig neigte fich in tiefer Ohnmacht.

Lautes Sprechen fummte bor ihren Dhren und ließ fie langfam bie um= nachteten Mugen aufschlagen, noch war fie allein in ihrem Bimmer, frifche Buft ftrich burch bas Fenfter und trug ben Rlang einer ftolgen, wohlbefann= ten Mannerftimme gu ihr herauf. Lei= fes Bittern burchlief ihre Glieber, fie richtete fich wanten'b auf und ftugte fich fchwer auf bas breite Fenfterbrett, Graf Defiber ftanb auf ber Terraffe, er fprach ernft und rubig. Dagmar neigte fich Jaghaft bor und marf einen icheuen Blid hernieber. Soch aufge= richtet fah fie feine fonigliche Geftalt, ber fnappe Sagbangug bob fie portheil= haft bon ber weißen Gaule, tief ernft und bennoch ohne jeglichen Bug gorniger Erregung blidte bas eble Untlig. Rothar ftand, auf feinen Geffel ge= lebnt, fprühenben Sag im Muge, un-



Thut feine Dienfte gut.

Gr warmt, linbert, erleichtert und beilt

## Suften u. Erkältungen.

Bronchitis, Influenza. Afthma und bie Grippe.

### Dn. August Koenigis **HAMBURGER** BRUSTTHEE.



Der achte wirb nur in Originals Padeten gu 25 Cents berfauft und ift in allen Apothefen gu ba-

00000000

foluffig, bollig rathlos gernagten feine weißen Bahne bie Libve. Bollig aelaffen an feiner Geite Mifter Didens, noch die Serviette in der rothgearbei=

teten Sand. Dagmar fühlte ihre Rniee gittern, lautlos ließ fie fich auf ben nachften Geffel nieder, ftutte bas ernfte, um Sahre gealtert icheinende Saupt in Die hand und berharrte regungslos.

"Wie bereits gefagt, Berr Didens," horte fie Defiber fortfahren, "beruht ber Bertauf ber Landereien lediglich auf einem Irrthum; mein Bruder muß mich migberftanben haben, ich wollte die Befitung bes Grafen R. antaufen, um fie im Berein mit ben beiben fraglichen Borwerten als felbft= ftanbiges Rittergut gu verpachten, und übertrug die Erledigung Diefer Angelegenheit Graf Lothar —" "Erlaube -"

"Diefer Brrthum ift bei meinem Bruber burch die vielen festlichen Berftrenungen ber letten Tage leicht ent= fculbigt," fchnitt ber Majoratsherr Die gereigte Ginwendung bes jungen Offiziers energisch ab, "ich bedaure nur, baß Gie unnöthiger Beife Ihre Beit ber Befichtigung ber Grundftude opfern mußten, welche ich Ihnen ge= wiß erspart batte, ware mir rechtzeitig Melbung von ber gangen Angelegen= heit gemacht worben!"

"D bitte, war fehr intereffant, ich lieben gu feben gutes Erbboben, und ich haben immer Zeit für bas!"

"Ihre Liebenswiirdigteit verpflich= tet mich! Go haben Gie alfo bie Bute. Mifter Didens, biefe Sache als erle= bigt zu betrachten, und forgen bafür, Die fleine Berftreutheit, refpettive Bebachtnifichwäche meines Brubers ber Gefellichaft borguenthalten, Irren ift menfchlich. Darf ich mir erlauben, bas Frühftiid ber Berren gu theilen und ein fpezielles Glas auf 3hr Wohl als Gutsnachbar zu leeren?"

"3d bin Ihnen fehr berbindlich, Mnlord, aber ich muß ichlagen aus Ihren freundlichen Invitation für Das Mal, wenn es ift nichts mit un= fere Bufinef: ich werbe geben birectly retour, ju anbern meine gemachte Blans, allways hope zu feien Ihre qu= te Nachbar, und halten bereit eine Blas of Champaign, ju tringen mit Ihnen auf beite Mohlfein!"

Und Fraulein von ber Ropp horte bie Stuhle auf ben Steinplatten fnirfchen, noch ein verbindliches Lebewohl und wigelnde Gelbftantlagen Lothars, bann berhallten Die Schritte ber brei Berren in bem Gartenfalon. Dagmar regte fich nicht. Minuten bergingen, endlich hörte fie abermals Die Stimme bes Majoratsherrn, fie tlang milb und herzlich, aber bennoch barg fie einen ernften Bormurf.

"Warum willft Du mich noch mit banalen Musreben taufchen, Lothar! Sind wir uns in ber That fo fremb geworben, baf Du lieber ein Stud unferes unbescholtenen Ramens mit bem bertauften Grunbbefit aus un= ferm Marte reißt, ehe Du mir offen und ehrlich, mit bem bollen Bertrauen, wie es ein Bruber bem anbern fchul= bet, betennft: "Ich habe Schulden, De= fiber, bilf mir mit Belb ober gutem Math, ben Leichtfinn meiner jungen Sabre wieber gut machen!" - Glaubit Du, Lothar, ich hatte Dich mit leeren Sanben geben laffen? - Gewiß nicht, ich würde Dir bon Bergen gern nach Rräften geholfen und als Rudgahlung nur eins geforbert haben: ben ehrli= den Sanbichlag und bas Wort eines Chrenmannes, von Stund an nach Deinen Berhältniffen au leben ben Tolltopf mit bem letten Schuldichein Bu Grab zu legen und endlich ein mah= rer foliber Echtersloh gu fein! - Du

haft leichtfinnig gehauft, Bruber -" "Genug ber Beleibigungen, Du haft feinen Schulfnaben vor Dir, ber ei= nen Sofmeifter braucht!" - Lothars Ruß ftampfte ben Boben, feine Stim= me bebte bor Born.

(Fortfegung folgt.)

### Lofalbericht.

Befte und Bergnügungen.

Bella Dona Loge.

Dem lebensfrohen Pringen Rarneval gu Chren veranftaltete bie "Bella Dona Loge Rr. 700, R. & Q. of S." am Samftag Abend in Schonhofens großer Salle ein glangenbes Mastenfest, au welchem sich bas tolle Boltchen ber Narren und narrinnen in hellen Schaaren eingefunden hatte. Sogar aus bem fernen Bululanbe mar cine ftarte Deputation erichienen, beren Mitglieber aber bereits berart zivilifirt fonbers verbient gemacht. - Der Chi= maren, baß fie ihre "Opfer" nach ber "Bar" fchleppten, wo fie fich bann "los= treaten" tonnten. Muf bem Tangboben mogte es nur fo bon hubfchen und originellen Masten: Clowns und bralle Dirnbl, Gbelfrauleins und ihre Ritter, "Niggers", "Dutchmen" unb Sohne ber grunen Infel, Alles bunt durcheinander. Flint und munter flatterte ein hubicher "Schmetterling" (Frl. Unna Braun) burch ben Gaal; bie terngefunde "beutsche Umme" (Frau Thereje Stephan) mar eine fefte Repräsentantin bes Spreemalbes unb ben "Rungelchens" tonnte man es wahrlich nicht verargen, wenn fie fich in die bilbhübiche "wandelnde Byra= mibe" (Frl. Gla Mannte) vergudten. Much bie beiden "Negermäbel" (Frl. 3ba Bachmann und Frl. Emilie Galutowsty), fowie bie fchmude "Sollanderin" (Frl. Theilmann) waren recht originelle Masten. Und fo tangte und amufirte fich bas Rarrenvöltchen bis in ben frühen Conntag Morgen hinein - es lebe Bring Rarneval! -MIS Arrangementstomite fungirten biesmal bie Damen Glifa Sofmann, Mgnes Biehl, Frieberite Berbing und Ratharina Mergen. Die Soneurs bes Mbends machten bie Damen Chriftine Raltenbach, Chris. Galig und Caroline Bachmann, fowie herr Carl Rlug, mahrend bie Berren John herrmann, August von Oppen und Dito Grepling für bie nöthige Tangorbnung forgten.

am Samftag Abend Die frohlichfte Rarnevals = Stimmung, Die tollfte Faschings = Laune. Der Germania Frauen-Berein hielt Dafelbft nämlich feinen fiebenten großen Breis-Dastenball ab, ber fich in jeder Beziehung würdig feinen Borgangern anichloß. Groß und mannigfaltig war die Menge ber erfchienenen Masten, und ichon am frühen Aben'd bot ber Tangboden bas Bild einer echten farnevalistischen Did: wan. Da erblidte bas Muge Bertreter aus aller herren Länder, ja fogar bom Klondite waren zwei bildhübsche "Goldtäferchen" (Frl. Louise und Frl. Minna Lange) herbeigeeilt, um bem Roftumfest beiguwohnen; ihnen gefellte fich ein allerliebstes "Beilchen" (Frl. 3. Lange) gu, bas bon einer , Gartnevin forgfam bor ben bofen Buben gehütet wurde. Recht putig war auch die tanbelnbe "Connenblume" und die "Sapa= nefin", mahrend bie "Mufittapelle" bem Witts'ichen Tang-Orchester wacker Ronfurreng machte. Un Clowns, Sar= lequins, fefchen Bauernmabels und Stadtfrauleins war natürlich auch fein Mangel - furzum, Die Karnevals: Reboute bes Germania Frauen-Bereins mar auch in Diefem Sahre wieber= um ein hübscher Faschings-Erfolg. Richt weniger als 28 werthvolle Preise tamen gur Bertheilung, und als schlieflich ber "Rehraus" aufgespielt wurde, melbete fich bereits bie Morgen= bammerung an. - Der Festausichuß fette fich wie folgt gufammen: Urran= gementstomite: Unnie Strablboff. Prafibentin, Marie Meber, Mugufta hoffmann, Louife Rruger, Moina Pfingften, Unna Rofcher; Tangtomite: M. Pfingften, Chief, B. Goetten, M. Rofcher, Dt. Otto; Empfangstomite: M. Doefcher, M. Rater, M. Didman, B. Freundel, B. Rater, S. Jargom= tomsti, 2. Schuermeifter.

25raner-25all

ber Ungeftellten ber B. Schoenhofen Brewing Co." hielt am Samftagabend in ber alten Bormarts=Turnhalle fei= nen 13. Jahresball ab, ber einen recht flotten und froblichen Berlauf genom= men hat. Befuch wie Stimmung waren beibe famos, nicht minder ber ben Gaften fredenzte "Stoff", und bis in ben frithen Sonntag Morgen binein hulbigten bie Gambrinus-Bunger nach pridelnber Walgermufit ber Gottin bes Zanges. Mur ungern trennte man fich felbft bann bon bem Balllofal, in bem man folch' vergnügte Stunden verlebt. befonbers um ben Erfolg bes Feites verdient gemacht: Arrangements-Romite: Frant Lingmeier, Frig Baier, Senth Chermood, Albert Boettcher, Chas. Meyer; Tantfomite: Charles Roerber, Jatob Rramer, Johann Steinnam, jr.; Empfangstomite: nau refrutiren, feierte am Samftag Beter Beber, Frig Get, Jojeph Genna bel und Senry Biptia.

Ch cago Cor certina Klub.

aufammengefett, find das harmlofefte, ficherfte und befte Mittel der Welt gegen

welche folgenbe Beiben verurfacht:

Ballentrautheit.
Uebelfeit.
Uppriitlofigfett.
Bishungen.
Schbiuch.
Stoff.
Geiteustechen.
Geiteustechen.
Generationerine Sallenkrantheit.
Uebelfeit.
Uhriden.
Updrüden.

Jebe Samilie follte 61. Bernard Rrauter . Billen parrathig haben

Bermania franenverein.

In ber "Bider Bart Salle" herrichte

Der "Rrantenunterstützungsverein - Folgende herren haben fich gang

Rach jeber Seite bin gu einem hub= ichen Erfolge gestaltete fich bas neunte Jahrestonzert, welches geftern Rach= mittag bon bem bestbefannten "Chicago Concertina Club", unter gahlreicher Betheiligung feiner Freunde und Bonner, in Schoenhofens Salle, Gde Mil= wautee und Afhland Abenue, abgehal= ten wurde. Berr Frang Staab, ber ftrebfame Dirigent bes feftgebenben ftrebfame Dirigent bes feftgebenden bert Bischoffer, J. hoffmann, J. Die-Bereins, hatte für biese Gelegenheit ein trich, G. Blochl, J. Blochl, C. haberrecht reichhaltiges Programm entworfen; bas in allen feinen Theilen auf's Befte gur Durchführung gelangte. Un= ter ben berichiebenen hochintereffanten Nummern mogen bier nur bie "Diabem Duberture" von Ab. Herrmann, Die Duverture ju "Dichter und Bauer" bon Suppe (borgetragen bon ben Berren Staab, Genfchmer und Rlemm), ber fpanische Balger "Santiago" von M. Corbin und endlich bas Botpourri Southern Songs", arrangirt bon Fr. Staab, rubmenbe Erwähnung finben. Reichen, mobiberbienten Beifall ernte= ten auch ber "Umphion Singing Club" und ber "Schubert-Damenchor", Die gaben am Samftag Abend ben jungen mit einigen Glangnummern auf tem Programm verzeichnet franben. Die Mitwirtung ber Romifer Rleinert und Dreuth erwies fich gleichfalls als ein burchschlagenber Erfolg. Un bas Ron= gert schloß sich ein gemüthliches Tangfrangen an, bas bie Festgafte bis gum frühen Morgen in frohester Laune beifammenhielt. Um bie Arrangements ber fo icon berlaufenen Teftlichteit haben fich bie herren William Rlemm, 3. G. Smith, D. Saenel, Mb. Regelmann und Otto Biefenbenne gang be-

# St Bernard Villen. Kräuter Musichlieflich ans Pflanzenftoffen

Verstopfung,

Sie And in Apotheten zu haben; Breis 25 Cents die Schachtel. nebst Gebrauchsanweitung; funt Schachteln sir \$1.00; sie werden auch gegen Emplang bes Breiles, in Baar ober Briefmarten, tryend wohn in ben Ber. Staaten. Canada ober Europa frei gesiandt von

### Dies ift es, was ein prominenter Urgt fagt: "Ich babe

meine eigenen Kinder von einem febr forgfältigen Studium betreffend abfolute Reinlichkeit in der Ernah. rung mit der flasche, profitiren laffen. 3ch habe die fogenann. ten leicht zu reinigenden Saugflaschen geprüft, und ich bin bereits por langer Zeit zu dem Schluffe gelangt, daß bein wenig Pearline die gewöhnli-

den Saugflaschen zu den besten und sichersten von allen machen wird. 3ch glaube fest, daß Kinder, welche in geeigneter Weise und bei gehöriger Reinlich feit der Saugflaschen genährt merden, viel leich. ter den Krankheiten und Leiden der zwei erften Lebensjahre entgeben. Ich glaube, daß wenn jede Saugflasche mit Dearline gewaschen murde, das Ceben vieler unschuldiger Kindlein erhalten bliebe."

Dieses ift ficberlich von Interesse für jede Mutter. Michts reinigt fo grundlich wie Dearline.

## Millions NOW Pearline

cago Concertina Club gablt gur Beit etwa 30 Mitglieber; er wurde im Sabre 1889 gegründet und hat feitbem ben Bewohnern ber Nordwestfeite fcon manchen echten Runftgenuß bereitet.

Liedertafel Dormarts.

Das große Rongert, meldes geftern unter Mitwirfung bes Bereins "Teutonia" und berichiebener tuchtiger Go= liften in Donborfs Salle von ber "Lie= beriafel Bormaris" gegeben wurde, gog eine Menge von Freunden biefes leiftungsfähigen Bereins nach bem ge= nannten Lofal. Dirigent Chrhorn hatte bas Programm mit gewohnter Corafalt gufammengestellt, und Die Musführung ter einzelnen Rummern burch bie gut geschulten Sanger und Colofrafte ließ wenig ober nichts gu wiinschen übria. Das Bublifum mir-Diate Die gebotenen Geniiffe, indem es fraftig applaubirte. Befonbers laut ertonte ber Beifall nach ten Bolfeliebern "Der Schweiger" und "Der Gol-Dat" und nach ber Wiebergabe bes "Boeten auf ber MIm", fowie nach ben Solonummern ber Berren Frig Miller und Rorf Rellermann.

Rach Beendigung bes Rongertes wurde ein flotier Ball arrangirt, auf melchem es munter und gemitblich que ging bis bie vorgeschrittene Beit unab= meisbar gum Mufbruch mabnie. -Mis Mitglieder bes Musichuffes, welcher die hubiche Festlichteit arrangirt hat, haben bie nachgenannten Bereins= Mitglieder fungirt: F. Schmidt, Frig Schreff, Frang Schmit, S. Bahlte und S. Stiebib.

fünfzehntes Stiftungsfoft.

Unter gablreicher Betheiligung bon Mitaliebern anderer Bereine, Die fich aus bem oberen Stromgebiet ber Do Abend ber Gegenseitige Unterftii: gungs = Berein ber Bapern und Defterreicher in ber befannten Donborfs Salle fein 15. jahrliches Stiftungsfeft. Der Babern-Gangerbund periconte Die frohliche Geburtstags= feier burch ben Bortrag munterer Lieber, und die umfichtigen Mitglieder bes Festausichuffes liefen es fich angele= gen fein, in jeder Beife für bas Behagen ber Bafte Gorge gu tragen. 2118 folche Mitglieder fungirten Conrad Didenherr, Comund Schrang, Abal= mann, Alois Giterer und Gottfrieb Bogel. - Der festgebenbe Berein gabit gegenwärtig 270 Mitglieber, von benen folgende als Borftand Die Bereins= gefchafte leiten: S. Chrenhuber, Bra= fibent; M. Giterer, Bige-Brafibent; 28m. Fifder, torrefp. Gefretar: Benry Bald, Finang-Setretar; Gb. Rid, Schatzmeister.

Turnverein Barfield.

Sieben Mitglieber ber Altereriege bes "Garfield", nämlich bie Turner Bablteich, Sibbeler, Sartmann, Boas, Rautenberg, Schmidt und Brofius, Turnern ein gutes Beifpiel, indem fie fich zum Wohl und Beften bes Bereins gar mader am Barren tummelten. Die Aftiven und die Böglinge, welche mit ihren Uebungen auf Die Baren folgten, hatten einen ichwierigen Stand, Diefe an Gemanbtheit gu übertreffen. Die Bufchauer zeichneten bie "fieben Alten" benn verbientermaßen auch burch ben reichften Beifall aus. Die turnerischen Borführungen murben burch bas gut geschulte Doppel=Quartett bes Ber= eins, bas einige Lieber gum Beften gab, unterbrochen, und einen Glangpuntt bes Abends bilbete bas Fadelichwin= gen bes Turners Soeft. Gin Zang= frangen, bas fich ziemlich in bie Lange zog, brachte die Unterhaltung gum

## CASTORIA

für Säuglinge und Kinder. hat H. Fletcher, Umaching

Selbfimord. Muf einer leeren Bauftelle, binter

bem Saufe Rr. 152 Some Strafe, murbe geftern Morgen ber 60 Jahre alte Fuhrmann George Schmidt mit burchschnittener Rehle entfeelt in einer großen Blutlache liegend aufgefunden. Neben ber Leiche lag ein blutbefledtes Rafirmeffer, mit bem ber Unglückliche allem Unscheine nach fich felbft ben Tob gegeben hat. Wie verlautet, hatte Schmidt, ber mit feinen bier erwach= fenen Rinbern im Saufe Rr. 38 Some Strafe mohnte, icon wiederholt gebroht, fich bas Leben nehmen zu wol= len, obwohl für eine berartige That fein Unlag irgend welcher Urt vorhan= ben gu fein ichien. Die Leiche wurde ben Ber. Staaten. Canada ober Europa frei ge pon der Polizei nach Boths Morgue, fandt von P. Meustnodter & Co., Box 2416, Now York City.

Rr. 860 R. Halfted Strafe, geschafft.

### WORLD'S MEDICAL

INSTITUTE.

56 FIFTH AVE., Ecke Randolph, Zimmer 211. Die Acryte diefer Auftalt find erfahrene denticke Spe-ialisten und betrachten es als eine Shre, ihre leidenden platmentigen ja ichneil als mehicht von ihren Geberechen u beilen. Sie beilen grundlich unter Garantic, gu beiten. Die verleit grundlig inter varantie, alle gebeinen Kranfrietten ver Manner, Fraueris leiden mid Architectionsfideungen ohne Everation, Souters von Sethibestieckung, verlovene Ramudarfeit e. Cepentionen von ertier Kalife Dievateuren, für radistate kriting von Britisch Krebs. Tumoren, Barriette bei Schilling von Britisch Krebs. Tumoren, Barriette bei Schillich und hehre

nur Drei Dollars nur Dret Dunes. - Stun. - Stun

Brame.



Mein nen erfunden nes Druchand, von ich mein feben Bruch zu deilen den der in d





N. WATRY, 99 E. Randolph Str. Deutider Optifer. Brillen und Augengläfer eine Spezialität, Rodals, Cameras u. photograph, Material.

Gifenbahn-Fahrplane.

Blimois Bentral:Gifenbahn. Alle burchfahrenben Buge verlaffen ben Bentral-Babn-bof. 12. Str. und Bart Row. Die Buge nach bem ador. 12. See, who Later Row. Are Higher and Suben founces with Australiance des R. O. Boile ebenfalls an der 22. Ser., 30. Ser., Hobse und 84. The Arrane-Cation beftiegen werden. Exiden Liftie. 190 Mouns Ser. und Auditoriums. Lundy Bender Brewen auf Bender Arrane Leve Cricans & Wempyls Rimited 5.00 R. Allew Cricans & Wempyls Rimited 5.00 R. Ronticello und Decatur ... Silman & Kantlatee. Story S. 10.00 B. 1

Burlington: Linke.

Chicago. Burlington: und Luinch-Eifenbahn. TidebOffices. 211 Starf Str. und Union Vaffagier-Vahubof. Canai Str. zwichen Madion und Noans.

Zige Which Turfurft
Galesburg und Streator. + 8.30 B + 6.10 R
Roctiord und Forreston. + 8.30 B + 6.10 R
Roctiord und Forreston. + 8.30 B + 2.10 R
Local Bunste. Juinois u. Jova. 11.30 B + 2.10 R
Local Bunste. Juinois u. Jova. 11.30 B + 10.35 B
Etreator und Ottowa. 4.30 B + 10.35 B
Etreator und Ottowa. 4.30 B + 10.35 B
Etreator und Ottowa. 5.30 R + 9.35 B
Anias City. St. Joe u. Leavenworth 5.30 R + 9.35 B
Cmaha, G. Blusten. Red. Bunste. 5.50 R + 8.20 B
Et. Baul und Vinneaposis. 6.30 R + 8.20 B
Et. Baul und Vinneaposis. 6.30 R + 9.25 B 

Baltimore & Obio. Bahuböfe: Grand Zentral Baffagier-Station; Stadb-Cffice: 193 Clarf Str. Reine ertra Fabrpreife verlangt auf ben B. & D. Limited Jügen.
Abfahrt Unfunft 

## CHICAGO GREAT WESTERN RY.

"The Maple Leaf Route." Scouth Central Station, 5. Ave und Darrijon Straße.
Lith Office: 115 Adams. Telephon 280 Main.

\*Täglich, Pausgen. Sonntags.
Ranjas Citn, Et. Joleph, Des (6.45 B † 11.00 R
Ranjas Citn, Et. Joleph, Des (7.00 R), Narthallton (7.00 R), 2.30 R
Bioines, Narthallton (7.00 R), 2.30 R
Ebeamore und Byron Vocal (7.00 R), 2.30 R
Et. Charles, Sycamore, (7.00 R), 2.50 R
DeRalb (7.50 R)

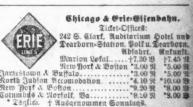

CHICAGO & ALTON-UNION PASSENGER STATION, Canal Street, between Madison and Adams Stea. Ticket Office, 101 Adams Street. \* Daily. † Daily except Sunday. | Leave. Arriva. Pacific Vestbuled Express. unday. | Leave. Arriva.

Ridel Blate. - Die Rem Dort, Chicago und St. Louis-Gifendahn. Buhnhof: Bivolite Str. Biabutt, Gde Clart Str.

Alle Jüge täglich. 18.5. 18.6. And.
New Bort & Bofton Exprey. 18.35 B 6.00 N
New Hort & Galten Exprey. 2.05 N 4.20 N
New Hort & Bofton Exprey. 10.15 N 1.55 N
Hen Nort & Bofton Exprey. 10.15 N 1.55 N
Hen Nort & Bofton Exprey. 10.15 N 1.55 N
Hort der ahre first. Openst Ihome. Added Magnet. 110
Name Ctr. Chicago. All Aclesbon Main Land

# Es bezahlt sich, in Smylf's Town-Market zu kaufen.



\$15.75







Bücher it; foli \$8.50



Frei. Jung und Alt.

Mahrend des Bojahrigen Bestehens unferes Geschäftes hatten wir noch niemals fo viele Artifel in Dobeln und Saushaltunge:Baaren, paffend für Feiertage : Ge: fcente, als in diefer Gaifon; und die Breife maren niemals fo niedrig. Richts ift fo paffend für Gefchente, ale gute

Unfer Spielwaaren-Departement wird am Mittwoch eröffnet.



\$2.95 Damen Schreib " Bult; gemacht von imitirem biahogany, bech polirt; "Bigeon oles" und innere Schublaben. Um

Saudguverlau en tit ber Breis hers

eit im besten Erab von Befoir und Corbirog reite 27 30a. Ein außererbentlicher Bargain erih 812.50.







\$1.50





\$10.00 Cenator Mange; gerantirt gut ju bas Pidel "Banel" und auberes Gheff; febr ichone feine Midelareit; ein wunderschoner Sarteblen Range mi mobernen 3mprovements.



\$25.50

K.W. Kempf,

84 La Salle Str.

Billige Preise

Dentschland

We. hnachts . Geldsendungen

Dentsche Beichepost

3 mal wöchentlich

Deutsches Konsular=

und Mechtebureau.

- Grbschaften

Wollmachten

Ronfultationen frei .-

Urfunden aller art mit tonfularifden Beglaubigungen.

Motariats-Amt

Bertreter: K. W. Kempf,

4 LA SALLE STR.

Cefet die Sonntagsbeilage ber

machten, Teftamenten und Artunden, findung von Abstracten, Austiellung von eräffen, Erbschaftsvegulirungen, Bow ichaftsschen, sewie Abollektionen und tes jovie Visitäariachen berorgt





Deutliches

Erbschaften

Rechtsfachen jeder Art

82.95





# Mechtebureau Konfularifche Beglaubigungen

baares Gelb Herrenfleider,

rompt und ficher erledigt. Ausfunft gratis. Korrespondenz punktlich beantwortet von fertig ober nach Daß. ALBERT MAY,

. . Bundes-Kommissär . . Bimmer 502 -- 3 Atwood Gebaude, Rordwest-Ede Clort und Mabison Str. Fingang an ber Clarf Str. Rehmt ben Elebator.

FRED. J. MAGERSTADT, deutsche Möbel-Geschäft 280-282 W. MADISON ST., nabe Morgan.

Größte Auswahl von Möbeln, Teppichen, Gefen und Haushaltungswaaren. ET Gin Jederhat Rreditbeiuns. Wir verkanfen für Baar

und auf leichte Abjahlung ohne Binfen. Bir haben febr fpezielle Bargains in Meffing= u. weiß emaillirten Bettftellen. Offen jeden Abend bis 9 Uhr.

279 & 281 W. Madison St. Mabel, Teppiche, Defen und haushaltungs-egenftände ju ben billigften Baar Preife auf egenftände ju ben billigften Baar Preife auf gerade so billig wie andere für

Damen-Capes und Jackets.

Uhren, Diamanten 2c. Ronfirmanden-Anzüge ju billigen Preifen.



PATENTE beforgt. Erfinbungen
Beichnungen ausgeführt. Brombt ichnell. recht.
MELTZER & CO., Batentbermittler. In.
SUITE 33, Mevickers Theater. 16013

BUY GOLD

MORIGAGES OF

BOSTONE 8 CO 2061 (5) LILL SI

Freies Auskunfts-Bureau. 92 La Salle Str., Bimmer 41. am'

(Gigenbericht an Die "Mbenbpoft".) Politisches und Unpolitisches aus Deutichland. Berlin, 20. Nob. 1897.

AMROTHSCHILD&G In welchem Dage boch Bismard, trog Allem und Allem, immer noch ber

Abgott bes beutschen Bolfes ift, bas fieht man diefer Tage wieder deutlich. Sobald dem alten Herrn auch nur das Geringfte fehlt, fobald er nur ben Mund aufthut und eine feiner charatteriftischen Bemertungen loszulaffen, fofort gibt fich bie gespanntefte Aufmertfamteit, Die gartlichfte Theilnahme fund bei ber großen Maffe ber Ration. Das ist ein schöner Bug bes beutschen Bolfes, biefe ftetige, liebevolle Dant= barteit, ein um fo schönerer und erhe= benderer, je weniger ihm biefer "Dant bom hause Sobenzollern" - someit ber jegige Chef besfelben wenigstens in Betracht tommt - gu Theil wurde. Und es muß biefe fpontane, gang felbftlofe Dantbarteit bem Ginfiebler bon Friedrichsruh auch wohl thun und ihn für viele sonftige Enttäuschungen entschädigen, benn "Fürftendiener", bas Bort im bofen Ginne verftanben, ift Bismard boch nie gewesen, wenn ihm auch fein "alter herr" fehr an's Berg gewachsen war. Während feines jehigen, nun schon Wochen anhaltenden Unwohlfeins (bas fchmerghaft aber fonft unbebentlich ift) find bem Ba= tienten ungählige Beweife ber Theil= nahme zugegangen, und jebe Beile in ber Breffe über feinen Buftanb wird mit fieberhaftem Intereffe gelefen und tommentirt. Gerabe um Diefe Beit hat ber in Bromberg amtiren'be Regie= rungspräfident bon Tiebemann in ber bortigen hiftorischen Gefellichaft einen Bortrag gehalten, beffen Gegenftanb feine perfonlichen Erinnerungen an Bismard waren, benn Diefer Berr hat= te als Chef ber Reichstanglei eine Reihe bon Jahren hindurch bie befte Belegen= beit, folche angufammeln. Unter ben bon ihm mitgetheilten, bisher unveröf= fentlichten Unetboten greife ich einige beraus. Go fagte Bismard eines Iages zu herrn bon Tiebemann, er möge fich boch über bie eigenthümlichen Rechtsverhältniffe eines offiziofen Breg = Bureaus informiren - eine Ur= beit, für die ber burchschnittliche Ge= heimrath minbeftens eine Boche bean= fpruchen murbe. Aber Bismard, ber Unbere nach feiner eigenen phanome= nalen Arbeitsfähigkeit beurtheilte, gab feinem Chef nur Frift bis gum nachften Mittag. Um bie Arbeit gu be= maltigen, mußte ber Beauftragte bie gange Nacht auffigen.

Unpunttlichteit tonnte Bismard niemals vertragen. 2118 ihm einft ber Befuch eines beutschen Großherzogs für neun Uhr Abends angefündigt war, lieg Bismard melben, er werbe fich's gur Chre anrechnen, ben hohen herrn gur gemelbeten Beit gu em= pfangen. Er war fehr beschäftigt, un= terbrach jedoch ben Bortrag feines Chefs um 8.45, um fich feine Bala= uniform mit ben Orben angulegen, und wartete nun gebulbig auf ben Befuch bis 9 Uhr 15. 2018 Letterer bann noch nicht erfchienen war, ließ fich Bis= mard wieber feinen Interimsrod ho= Ien und legte ben an, und in bemfelben empfing er auch ben Groffergog, als biefer endlich tam, ließ fich aber auf feine längere Unterrebung ein.

Mis ihm Jahre 1877 eine Interpel= lation im herrenhause über ben Belfenfonds angefündigt mar, ließ Bis= mard, ben bas fehr berbroß, ben gu= ftigminifter Friedberg tommen und legte ihm bas Manuffript ber Rebe bor, bie er gu halten beabfichtigte, unb in ber es bon Rraftmortern an bie Abreffe feiner Gegner wimmelte. "Sind ba Injurien brin?" frug er. Friedberg mußte bies emphatisch bejaben. "Dann will ich überhaupt feine Rebe halten," fagte ber Giferne. Am brolligften ift bie Ergahlung,

wie Sobrecht Finangminifter murbe. Es fiel nämlich bamals Bismard fcmer, für ben abgebantten Minifter Camphaufen einen Rachfolger gu finben. Tiebemann mar beauftraat morben, eine paffenbe Berfonlichfeit für ben Boften "aufzuftöbern", und nach pergeblichen Berfuchen anbermarts traf er fpat Rachts im Rlub ben Dberburgermeifter Sobrecht, ber in luftiger Befellichaft gemefen und ftart bezecht war. Tiebemann ichog ber Gebante burch ben Ropf, ba ift bein Mann, und halb im Scherg frug er Sobrecht, ob er nicht Finangminifter werben wolle, worauf ber ebenfo launige Be= fcheib ertheilt wurde: "Warum benn nicht, es gibt ja noch folechtere Poften, und mit biefer Untwort, Die Sobrecht, wie ec fagte, ernfthaft meinte, eilte jener gu Bismard, ber fofort befahl, bie Sache abzumachen. Um 2 Uhr Nachts, als hobrecht noch ein ober zwei Fla= fchen mehr "an Bord" hatte, murbe bie Sache wirklich abgefchloffen, mobei hobrecht noch bemertte, "borausgefett, bag ich morgen im Rater gerabe fo barüber bente, wie jest im Raufch." Und ber "Rater" muß ein mobiwollen= ber gemefen fein, benn er blieb bei fei= ner Bufage, und Bismard gewann ei= nen tüchtigen Finangminifter.

Das ift ein guter Gebante bom Rai= fer gemefen, bag er für bie armen Ber= liner Rabfahrer, benen bie beften unb bequemften Strafen ber Stadt noch jest berboten find, und bie nirgendwo, weber im Beichbilbe ber Stadt felbft noch in ber gangen Umgegenb Stragen und Wege und Chauffeen haben, bie befonbers für bie Beburfniffe bes Rab= fahrfports gugefdnitten maren, jest etwas thun will, noch bagu aus freien Studen, ohne bag er barum angegan= gen ware. Er hat nämlich bei Belegenheit einer fürglichen Soffagb im Grunewald ben Landrath Stubenrauch inftruirt, bahin zu wirfen, bag bie ge= plagten Rabfahrer ben Grunewalb benüten bürfen, allerbings mit gewiffen Ginfdrantungen. Es follen für bie Rabler im Gangen acht Ginfabrtftellen geschaffen werben, an benen fie jebesmal (gegen eine geringe Gebühr) bas

Durchichnittliche Berftellungstoften \$10. Durchichnittl. Wholefale-Preis \$13.50—Tucchichmittlicher Retail-Preis \$16.50.—Bertaufspreis ... \$8.95 Sandichnhe fo marfirt um fie ichnell abzuschen. Das Resultat ift bereits in Sicht. Sunberte von Dutenb befier echter importirter Sanbiduhe für Manner, von ichottifcher Strictwolle, werben überall gu 50c und 75c verfauft-icone Aftrachan überzogene Sanbichube für Man: ner-ichmere fleecegefütterte, ölgegerbte Arbeitshandichuhe und

Der Rleider-Mann fagt: "Wiffen ift Ronig, wenn

1900 elegante Gefellichafts- und Geschäfts = Angüge für

Männer, in 26 Bart en - Rojenthal Mig. Co. 5 hoch=

feine Anzüge--aus Stoffen der berühmtesten Tuchfabriten

firt gang Bolle - Meltons mit Glan Borfted Gutter -

20 Ungen schwarze importirte Glan Worfteds - feine

schwarze Thibets und unappretirte Worsted Cheviots in

ichonen Plaids und hubichen Cheds - alle mit breiten

frangofischen Facings ausgestattet und in absolut boch=

feiner Weife mit feinem Italian Cloth gefüttert - gang

mit echtfarbiger Geibe genaht - jedes Rleidungsftud

paßt genau und ift elegant gearbeitet - alle Großen.

- Jude von zweifellofer Bute - garan=

treffen alle Records.

bas Bublifum die Werthe fennt" - wir über=

Der But-Mann fagt, ausschließliche Suthandler werden fich wundern, wie es gemacht wirddiefe Preife deden nur & des Werthes.

Kaufthanbichube für Männer—nachgemachte Buditin Saudichube für Männer—reinseibene Fauthanbichube für Tamen,

gut 75c werth - beite doppelte wollene Raufthanbidube mit

fancy Ruden für Tamen, wirringe De Committe Rinder, 25¢ fütterte, Blage- Raufthanbidube mit Belgtop für Kinder, 25¢

Riemals vorfer gab eine fo großartige, geld-fparende Offerte in Kappen — Deuft einmal eine gutgemachte, warme Winter Kappe-in Brighton, Golf, Staulen und Polo Facons — gemacht aus hochfeinem Beaver, Pluich, Chinchilla, Rerien und gangwollenen Cheviots-Geide Gutter und Stitching in jeder Begiehung jo gut wie bie, welche anderemo für \$1.00 ver fauft werden, mir überlaffen Guch morgen bie unbegrenzte Auswahl zu.....

Der Uhren-Mann fagt: "Ich biete wie noch nie ein Mann einem Runden geboten hat."

Anfonia Mantel Uhren-weltberühmt-220 berfelben-8 Tage: Werf - Stunden und Salbitunden : Glodenichlag - feinftes  Der Mäntelmann ift ber Erfte im Wettrennen-Er zeigt den Alles überholenden Sturmichritt.

"Des Volkes Tag!"

Der Tag, der unsere Ueberlegenheit zeigt.

Macht zu ichaffen bermag-nur einen Artitel bon jedem Departement und ein nie dagewesener Bargain in jedem Fall.

Beber Gintaufer, bestrebt alle anderen gu übertreffen-führt uns bie überzeugenoften Bargains gu. Die feine

Damen Capes aus Diagonal Cheviot mit Cammet-Rragen, full Sweep; Glectric Geal, iheared Conen und Baltic Geal follarettes, voller Gircular mit breitem fpigen Sturmfragen, mit Ceibe gefüttert; Mufis aus guter Qualitat Glectric Belg beffes Atlas Gutter; Damen Baifts aus Cammet, vollegronts mit graden Jochen, in roth, grun, blau und ichmar; Baifts in neuen Blaids und einfachen Flanellen, tuded Joche, plaited und einfach ; Glannelette Brappers für Damen, ten, Jod und Bodice mit Cammet befett; Damen Dreft Cfirts in Cheds, Blaibs, fancy Mijdungen und gemufterien Dohairs, modiche gacons, und Pela Garnituren für Rinder breite Kragen Milas Kutter, mi hübichen neuen Fagon Muii, 98c positiver Werth von 82—84—Auswahl morgen zu...

Der Seide-Mann belebt bas Gefchaft burch einen bieher merhörten Breis für gute Seidenftoffe.

95 Stude von reinfeib. 24joll. ichwarzen Gatin-Brocatelles und ichwarzen Grosgrain Brocades, ichwere Qualität, feinem Glang prachtvolle Muner, umfaffend alle neuen Entwürfe und Sfietpragiobate Adalter, amagent und man and merth und gangbar 65¢ find wie Gold, morgen verichlenbert gu ......

Großartige Gelegenheit in ichwarzen Rleiderftof= fen - eine machtige Auftrengung, um frühere Bargains zu übertreffen.

500 Stude 50-3oll. reinwoll. ichwarze Non-Serges u. ichwarze henrietta Stoffe, in vortrefflicher Qualität, echte Farbe, berjelbe Stoff kann in Chicago nicht für echte Farbe, berfelbe Stoff tann in Gunage weniger als 75c gefauft werben-phanomenaler Breis 48¢

Fancy Bander zu niedrigften Breifen. Der nie-Drigste Breisftand erreicht. 40c und 50c fancy Ban-ber 10c - 4230ul. rein-feibene fancy Banber in hubichen Roman Streifen - Bastet-Gemebe Plaibs, Ched's und Streifen — Glaces — ichillernde Moire Taffetas, fancy Kanten Taffetas—beste Qualität Ro. 30 Moire Laffetas, iancy Ranten Laffetas vent 50c. 10c boppelfeitige Catin Banber-Berthe bis 30c unb 50c.

Leinene Mittelftude unter dem Roftenpreis. Jeder Artifel erspart Ench 100 Prozent oder mehr.

Reine Pofibeftellungen ausgeführt.

500 Dupend Leinen-Mittelftude, 20 bis 30 Boll im Quabrat, alle neuen Mufter, für Roman ober Ausichneibe : Arbeit, mit offenen Ranten - ebenfalls eine riefige Bartie hohlgefäumter und befranfter Mittelftitde und Scarfs mit fancy Openwort Gden in Blumen- und fonventionellen Entwürfen gestangt, etliche bis ju \$1 und feins weniger als 55c werth-un- 26c

Wichtiges Flanell-Ereigniß — zertrümmern die die Preise morgen.

800 Stude icott. Bourette Rovitäten Flanells in hub-ichen Schattirungen von rofa, bellblau, bell lobfarbig und holzfarbig, feite Qualität, iplenbiber Berth ju 15c 7c bie Darb, wird verichleubert morgen gu.

Recht jum Befahren ber neuangelegten Wege für ben betreffenben Tag ermer= ben tonnen und wo auch Schuppen mit Reparaturmertftätten und für Reini= gung ber Raber bintommen follen. Die Rabfahrmege follen eine Breite bon girfa 7 bis 9 Fuß haben und fol= len im Gangen 45 Rilometer (etma 30 englische Meilen) burch bie Länge und Breite bes gangen Forftes fich erftreden. Daburch wird thatfachlich einem längftgefühlten Bebürfniffe abgeholfen und ber Raifer wird fich ben heißen Dant ber gangen Rabbrüber und Schwestern erwerben.

Der junge Willy Arend aus Sanno= ber, ber ber bebeutenbste beutsche "Champion" bes Rabfports ift, befin= bet fich jest in Paris, wo er nächstens auf mehreren großen Rennbahnen perfuchen wird, Die tüchtigften Frango= fen wie Morin und Bourillom gu fchlagen, babei aber auch hofft, es mit Bimmermann aufnehmen gu fonnen. Um nächften Sonntag foll er fich mit Jacquelies meffen.

\* \* \* Nächfte Boche werben bie in Ber= lin weilenben Ameritaner und Deutichamerifaner mieber einmal bas Dantfagungsfest im Raiferhof folenn begehen burch ein Banquet und einen Ball. Der Zag ift immer ber Glangpunft für Mues bier, mas ben Sternen und Streifen treu geblieben ift. Da er= gablte mir Berr White, ber jegige ameritanische Botschafter, bor einigen Tagen eine Anetbote, Die aus ber Beit feines erften Aufenthalts in Berlin ftammt, aus ben 50er Jahren, und bie baher etwas ehrwürdig Gefettes bat. Es war nämlich zu jener Zeit ein Attache ber hiefigen ameritanischen Bot=

fcaft Ramens Ban Blaaten, ein et= was beschränkter Ropf, ber wohl et= was - fehr wenig - "Dutch" hatte rabebrechen lernen, ber aber fonft teine linguiftifchen Fertigteiten befag. Beim Effen bes Truthahns erhielt ein jun= ger Umerifaner namens Bofe (ber jest ein Professor und große Leuchte ber Wiffenschaft ift) ein gabes Stud und manbte fich baher mit ber etwas ironischen Frage an Ban Blaaten: "Ift biefer Truthahn gubereitet a la française ober à l'allemande?" Ban Blaaten ftierte erft ben Sprecher berftanbniglos an und ermiberte bann, ftotternb: "Ulle - alle Beibe." Der "Bun", ber um fo beffer wirfte, meil er unbeabsichtigt war, murbe mit fchal-Ienbem Gelächter begriißt. Damals, fagte herr White ju mir, mar bie Ungahl aller Theilnehmer, mannlich und weiblich, an bem Dantfagungsfest in Berlin, etwa 20, beute gewöhnlich 400 bis 500. Damals aab es noch feine 40 ameritanifche Stubenten auf ber hiefigen Universität; heute ift ihre Bahl ca. 600; bie ftubirenben Mabchen aus Amerita allein find gahlrei= der, als bamals bie ameritanischen Stubenten.

Das erinnert mich übrigens baran, baß überhaupt bie Frequeng an. ber Berliner Universität biefen Winter größer ift als je porher und bie Biffer 6000 iiberichritten bat.

Bohl wenige nur wiffen, welche ungeheuren Unfprüche ber Fistus an bie Landgemeinden gu Gunften bes Militars macht. So hat man für Schiefplate, Truppenübungsplate zc. in Deutschland ein Areal, bas gufam= men bem Flächeninhalt mehrerer Rleinftaaten gleichtommt. Für bas fächfifche Urmeetorps ift 3. B. foeben eine Fläche bon 800 Morgen bon ber Gemeinde Lichtenfee erworben wor= ben, bie gur Bergrößerung bes borti= genUrtillerie=Schiefplates bienen foll. Die Dörfler bafelbft find gezwungen worben, wegzuziehen und werben borausfichtlich bas Proletariat ber Groß= ftabte bermehren belfen. Nachftes Sahr wird ber preufische Fistus aber= mals größere Flächen ju Militargme= den appropriiren. Der lebungeplag bes Garbeforps hat allein 7 Millio= nen Mart gefoftet. 3m Gangen foll bie Summe bon 110 Mill. Mart für folde Hebungsplate ichon verausgabt morben fein. Ignotus.

- Schlau. - Saft Du Deinem Manne icon einmal eine Garbinen= predigt gehalten?" - "Richt möglich, er füßt fie mir immer bom Munbe

- Beruhigenber Gebante. - Gub= alternbeamter (beim Photographen): "Gott fei Dant, bag nicht alle Rafen, bie man getriegt hat, mit aufs Bilb

Sinangielles. ju perfeißen auf Chicago Grundeigenthum Auch jum Banen.

Befte Bedingungen. Allgemeines Bant-Gefdaft. Western State Bank S.-W.-Ecke La Salle und Randolph Str.

E. G. Pauling, Geld zu verleihen auf Brund.

eigenthum. Erfte Sypotheten zu perfaufen.

TEMPEL, SCHILLER & CO., Anleihen gemadt auf gute Grundeigenthumd-Ciderhell

Erfte Sopothefen ju verlaufen. Zimmer 2-3, 36 N. Clark Str.

J. S. LOWITZ, 69 Dearborn Str. Billige Meise

Deutschland, Defterreich, Schweig,

Lugemburg ic. Geldfendungen 3 Dal möchentlich. Gremdes Geld ge= unb verfauft. Sparbant 5 Brogent Binjen. Anfertigung bon Urfunden für deutsche Gerichte und Behörden in Bormundichaftle. Militärs und Rechtsfachen. Untflunft gratif ertheilt LOWITZ, Konfulent.

Grbichaften regulirt und Bollmaditen notariell und fonfularifd Deutsches Konsular= 69 DEARBORN STR.

Möbel, Teppidje,

Oefen und Sausansstattunge-Waaren,

Baar oder auf leichte Abzahlung Größte Muswahl Schaukelstühlen ju ben niebrigften Preifen.





VAL BLATZ BREWING CO. MILWAUKEE. Chicago Branch: Cor. Union & Eris TRLEPHONE 4357.